

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

766,558





. . .



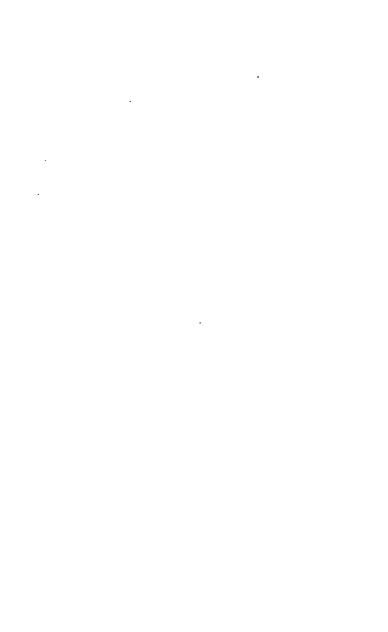

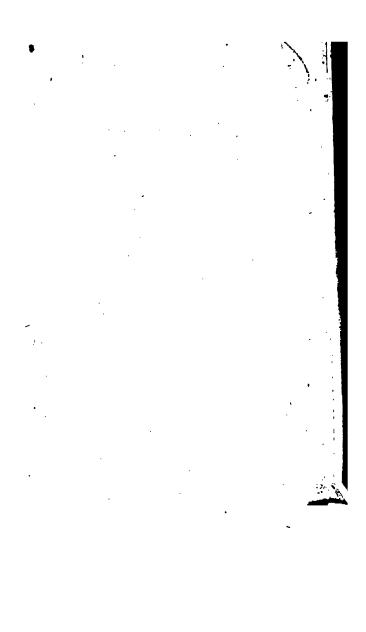

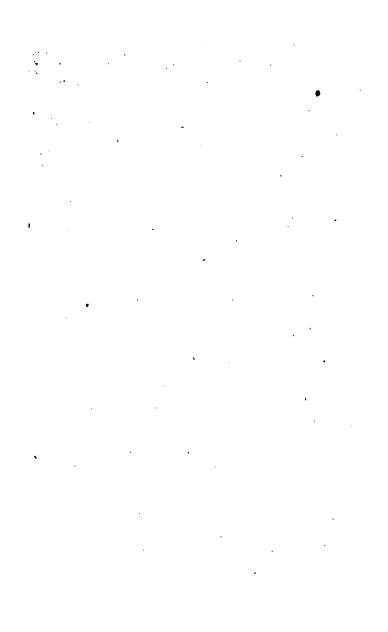

### Johan Bindelmans

# sämtliche Werke.

# Einzige vollftanbige Ausgabe;

#### basei

Porträt, Facsimile und aussührliche Biographie des Autors; unter dem Terte die früßern und viele neuen Citate und Noten;

die allerwärts gefammelten Briefe nach ber Zeitordnung, Fragmente, Abbildungen und vierfacher Inder.

Bon Joseph Gifelein.

Sechster Banb.

Donauöschingen,
im Berlage beutscher Elassiter.
1825.

• - . 

## Geschichte

der

Runft des Altertums.

Zehntes Buch.

### Erftes Rapitel.

- §, 1. Auf diefe Zeit, die sonderlich berühmt ift durch die Bollfommenheit, zu welcher die Malerei gelangete, folgete endlich der Zeitpunkt der höchsten Berfeinerung der Aunst und der lezten großen Künstler, wodurch sich die Jahre Alexanders des Großen und seiner nächsten Nachfolger merkwürdig und nnvergestlich gemachet haben; und hierzu trugen die äuseren umfände in Griechenland das Mehrese bei.
- 6. 2. Machdem die Gricchen und fonderlich Die Athenienser fich burch Gifersucht und durch innere bartnäfige Ariege ganglich entfraftet batten, bob fich Bhilippus, Ronig in Macedonien, über diefelben empor, und Alexander, beffen Rachfolger, lief fich jum Saupte und Seerführer ber Griechen erflären: in der That aber mar derfelbe Berr von Griechenland. Da nun die Verfaffung diefes Volts eine andere Geffalt- annahm, anderte fich jugleich das Berhaltnif der Kunft, fo daß diefe, da fie bisber auf die Freiheit gegründet gemefen, ibre folgende Rabrung burch ben Uberfluß und burch die Freigebigfeit betam; und diefer nebft der feinen Ginficht Alexanders des Großen: fchreibet Blutarchus ben Aler ber Runft unter biefem Ronige şu. 1)

S. 3. Die Griechen genoßen unter feiner Megi-

Alexanders feiner Sin für Kunft wird burch bicle Zeugniffe ber Alten bestätigt, besonders aber durch ben Soras (epist. I. 1. v. 239.), welcher ihm judicium subtile videndis artibus beilegt. Mener.

<sup>1)</sup> De fort. Alex. orat. 2. princ.

rung die Sugigfeit einer entwafneten Areibeit, obne die Bitterfeit berfelben zu ichmefen, in einiger Erniedrigung, aber in Gintracht; 1) und die faft erloschene Eifersucht, welche fie enttraftet batte, lief ibnen, wie wen die Wuth derfelben in Liebe aufhöret, eine folge Erinnerung ber vormaligen Große und die Rube übria, da die Macedonier, die Reinde ihrer Freibeit, aus welchem ganbe man ebemals nicht einmal einen nüzen Leibeigenen baben fonte, 2) fich über fie erboben batten, fich aber noch beanuacten, ber Freiheit nur die Waffen genommen ju baben. Den Alexanber in Berfien, welcher Abenteuer und andere Reiche fuchete, und Antipater, deffen Stattbalter in Macedonien, maren vergnügt, die Griechen rubia ju feben, und man gab ihnen, nach ber Berfforung von Theben menig Urfache jum Diffveranugen.

S. 4. In diefer Ruhe überließen fich die Grieden ihrer natürlichen Reigung jum Müßiggange und ju Luftbarkeiten: 3) und Sparta felbft ging von feifter Strenge ab; 4) der Müßiggang füllete die Schulen ber Philosophen und der Redner, die fich vervielfältigten, und fich ein größeres Anfeben gaben; die Luftbarkeiten beschäftigten Dichter und Künftler und

<sup>1)</sup> Besonders wurden die Athener von Alexander begünstigt; er berzieh ihnen den lebhasten Antheil, den sie an Thebens Schiffal genommen, und bewilligte ihnen alles, was sie von ihm baten, Nach Athen sandte er dreihundert persische Rüstungen, um dort gis ein Weibe geschent zu Sprensder Minerva aufgestellt zu werden (Arrian. de exped. Alex. l. 1. c. 16.), und die Statuen des Harmodius und Aristogiton, von Erzt, welche er zu Susa gesunden, schifte er den Athenem zurüt. (Id. l. 7, c. 19.) Meyer.

<sup>2)</sup> Demosth. in Philipp. orat. 3. p. 119.

<sup>3)</sup> Aristot. polit. l. 7. c. 4.

<sup>4)</sup> Id. l. c.

biefe sucheten nach bem Geschmate ihrer Beit bas Sanfte und Gefällige, ba bie Nation in der Weich-lichteit ihren Sinnen zu schmeicheln suchete. 1)

- S. 5. Da diefe Beit die allerfruchtbarfte an Runfi-Iern und an Werfen der Runft gewesen ift, fo erforbert diefelbe auch eine umffandlichere Betrachtung, bie fich aber unferer Abficht gemäß, wie vorber, alfo auch bier auf Nachrichten, Die zugleich etwas 200 cfentliches in der Runft lebren, einschränfet, mit Uberaebung anderer Angeigen, Die nicht jum eigentlichen 3mete führen. Es tommen von izo an in ber Gefchichte ber Runft auch Rünftler zu bemerten, Die burch Figuren in Edelgefteine geschnitten fich berühmt gemachet; und diefe Runft fcheinet burch bie feltenen und foftbaren Arten Steine, die aus ben eroberten perfifchen Reichen nach Griechenland gebracht murden, mehr Runftler, als vorber gescheben mar, ermetet ju haben; es find alfo auch biefe nebft den Bildhauern und Malern zu berühren.
- S. 6. Unter den Bildhauern war der berühmteste Enfippus, welcher in Erzt arbeitete, und allein das Borrecht hatte, des Aleganders Bilbnis, ich versiehe im Metall, zu machen. 2) Wen Plintus die Blütbe dieses Künstlers in die hundert und vier-
  - 1) henne (antiquar. Auffaje, 1 St. 211 S.) macht febr gegründete Bemerkungen gegen bes Autors Auffat über ben Zufand ber Aunft unter Alexander und feinen Nachfolgern, und erinnert jugleich an eine merkwürdige Stelle bes Bellejus Paterculus. (L. 1. c. 17.) Meyer.
  - 2) Arrian. de exped. Alex. l. 1. c. 16. §. 7. Plutarch. de fort. Alex. orat. 2. princ. Valer. Max. l. 8. c. 11. in ext. n. 2. Menet.

[Edicto vetuit, ne quis se præter Apellen Pingeret, aut alius Lysippo duceret æra Fortis Alexandri vultum simulantia.

Horat. l. 2. epist. 1. v. 240.]

pebente Olympias fezet, hat er in Bestimmun Beit, so wie beim Phibias und Praxite schehen, vermuthlich seine Absicht auf die dat friedlichen Umfände gehabt. 1) Den in den Bahre gebachter Olympias war, nachdem A der nach Babylon gurüfgekommen, gleichsan

1) L. 34. c. 8. sect. 19. princ.

Senne (antiquar. Auff. 1 St. 210 merkt, daß Plinius die Riftithe bes Lufip die 114 Olympiade geset habe, weil Alcraieften Jahre dieser Olympiade gestorben. (Saint Examen des historiens d'Alexandre, p. 638 Den der Tod Alexandre, p. 638 Den der Tod Beräuchliche Evoche, nach welcher m. Gorfälle zu kellen pflegte. Der Friede in Borfälle zu fellen Ginfluß auf die Künste in land haben.

"Plinius (fagt Senne) hat in jedem Bi " rere, und oft fehr von einander abgehende Me " vor fich; er ergangt jumeilen eine aus ber an " weilen fellet er fie beibe neben einander, wi " die Rünftler, die in Bronge gearbeitet bal " überhaupt, baff bom Whibias an bis auf t riteles und Ralamis, einzeln mit ibret " anführt. (L. 34. sect. 19.) hierauf folgt ein " betifches Bergeichniff; nach biefem bie Ri " Pergamus; und wieder ein gang befonde " zeidniß, nach bem Alphabet, von Rünftl " einerlei Guiets ober Gattung bearbeitet haben. " biefe vericiebenen nadrichten bergenommen " eine anbere Frage; aber biejenigen, welche 3 " mungen enthalten, find fehr furt, und ohl " nadrichten von ben Berfen felbft. " nicht eben gang ausführliche Runfigeschichten " die er vor fich gehabt haben mufte; fie to " andern hiftorifden Berfen gezogen fein. " aber ehemals mehrere folde Gefdichtbucher, " Sauptbegebenbeiten nach ben Zeitbeftimmunger " und von Beit ju Beit bie in ben Beitraumen " fcbichtsperioben lebenten berühmten Leute ganzen Welt Friede. In Babylon, biefer Sauptftadtdes persischen Reiches, famen damals die Gesandten unzähliger Bölter bei dem Eroberer von Afien an, theils demselben Glüf zu munschen, theils Geschenke zu bringen, und andere, die errichteten Verträge und Bündnisse zu befätigen. 1)

S. 7. En fippus ging auf der Bahn, die allezeit die größten Menschen in ihrer Art betreten haben, zur Bollsommenheit in seiner Kunst; dieser Weg
ist, selbst die Quelle zu suchen, und zu dem Ursprunge
zurüfzusehren, um die Wahrbeit rein und unvermischt zu sinden. Die Quelle und der Ursprung in
ber Kunst ist die Natur selbst, die wie in allen
Dingen, also auch hier, unter Regeln, Säzen und
Borschriften sich verlieren, und unkentlich werden
kan. Was Eicera saget, daß die Kunst ein richtigerer Kübrer, als die Natur sei, kan auf einer Seite als richtig, auf der andern als falsch betrachtet werden. 2). Nichts entfernet mehr von der

" waren. Natürlicherweife waren bie Begebenheiten " erft in einem Zusammenhange hinter einander erjählt, und nur ba, mo ber Berfolg ber Gachen Rubepuntte " barbot, bie namen ber großen Manner, welche um " biefe Beit' golebt hatten, eingeschaltet. Die Stabre, " bei welchen bies gefcah, fonten nun nicht als bie " Jahre angeseben werben , worin ein Dan etwas Borsügliches geleiftet, ober fich am meiften bervorgethan, - und ben größten Ruhm erworben batte; fonbern es " war blos ber bequemfte Zeitpunft für ben Gefchicht. " familer, ben Daff anguführen. Bas man alis in fol-" den Beitbeftimmungen fuchen taff, ift mehr nicht, als " ein Zeitpunft in ber Bulfsgeschichte, wo eine Folge von Begebenheiten fich enbiget ober anfängt: ein Rrieg, " ein Friede, und bergleichen mehr." Mener.

2) De fin. 1. 4. a. 4. Die Stelle Eiceros handelt nicht von den bilbeit ben, fondern von ben redenden Runften. Siebelis.

<sup>1)</sup> Diod. Sic. l. 174 c. 113.

Matur als ein Lebraebaube, und eine frenge Rolae nach bemfelben, und biefes mar jum Theil mit bie Urfache von einiger Barte, welche in ben mehreften Werten der Runft bor bem Enfippus geblieben mar. Diefer Runftler fuchete bie Ratur felbft nachquabmen, und folgete feinen Borgangern nur in fo weit fie diefelbe erreichet, ober fich weislich über diefelbe erhoben hatten. Enfinnus bat ben Rubm, biefelbe mehr als feine Borganger nachgeahmet ju baben. 1) Er verfuhr, fo wie ju unferen Beiten in ber Bhilosophie und Medicin geschehen ift; er fing ba an, wo die Runft angefangen hatte. In ber Philosophie gebet man ijo auf Erfahrungen und man ichließet nicht weiter als bas Auge fiehet und ber Birtel reichet; ba fingen die erften Menschen an.

S. 8. Hieraus ist zu schließen, daß, da in der Kunst vieles idealisch geworden war, das ist: da die vorigen großen Meister das Schönste und das Höchste zu erschaffen sucheten, und sich davon ein Wild gemachet hatten, welches über die Natur erhaben war, wird es geschehen sein, daß sich dieses Wild von der Natur entsernet hatte, die also in ihren Theilen nicht mehr völlig kentlich war. Zu der Beobachtung und Nachahmung derselben führete Epsippus die Kunst zurüf, und dieses wird vornehmlich in Untersuchung dessen, was wir Anatomie nennen, des kanden sein. 2)

,,,,,,,

<sup>1)</sup> Plin. l. 34. c. 8. sect. 19. n. 6.

<sup>2)</sup> Quintilian (l. 12. c. 10. n. 9.) urtheilt über ihn alfo: "Man verschert, daß Lyfippus und Praxite "les sich am besten der Natur genähert haben, beit "De metrins (ein Zeitgenosse des Lyfipppus) wird " als zu ängstlich genau in Darstellung der Natur geta belt, und frebte mehr nach ühnlichteit als nach Schon.

<sup>&</sup>quot; beit. "

Aus ber Unterrebung bes Enfippus mit Gupom-

S. 9. Bon Werfen bes Lyfippus ift vielleicht nichts erhalten, schwerlich auch fünftig etwas zu hoffen, ba dieselben von Erzt gewesen sind; den daß er der Meister sei von vier schönen Pferden von Erzt, die über dem Eingange der St. Marcusfirche zu Benedig stehen, ist nicht zu beweisen. Unbeschreiblich ist der Verlust der Werfe bieses Künstlers, auch in Betrachtung der Menge: den wen es auch unglaublich schiene, daß eines einzigen Künstlers hande sechs hundert und zeben Figuren von Erzt hervorbringen können, wie man zu Plinius Zeiten vorgab, 1)

pus, und aus ber Bemerfung bes Vlinius (1. 34. c. 8. sect. 19. n. 6.), daß fich Lufippus burch Die Antwort bes Gupompus in feiner Runft leiten laffen, ift ju ichlieffen, bag er in feinen Berten wenie ger bas bochfte 3beal ber Runft, als vielmehr bie perebelte Birflichfeit ber Ratur gefucht habe. . Eupompus zeiate ibm auf bie Grage: " welchem Bor-" ganger er folge: " eine Menge Menfchen und fagte: " man muße die natur felbft nachahmen und nicht " ben Runftler. " Bon ber gemein en Birflichfeit hielt er fich fern : " inbem er bie Menfchen barftellte, - nicht wie fie find , fondern wie fie ihm ju fein fcbienen. " (Plin. l. c.) Er machte bie Rorver fchlanter, Die Ropfe, an welchen er ben Saaren eine besonbere Sorafalt widmete Heiner als feine Borganger (Plin. l. c.) und aab durch bie bis in's Rleinfte gehende forgfaltige Ausarbeitung allen feinen Werfen eine Bierlichfeit, woburd fie fic por ben Urbeiten ber frühern Runftler aus. acioneten. (Proprime hujus videntur esse argutime operum. custoditæ in minimis quoque rebus.) Mener.

### a) Plin. l. 34. c. 7. sect. 17.

Nach den besten hanbschriften tes Plinius hat Lysivpus 1500 Werfe versertigt, den er war unter allen Künstlern ber fruchtbarste (Plin. l. 34. c. 8. sect. 19. n. 6.) und erreichte das Greisenalter. (Brunckii Analect. 2. 3. p. 45. n. 35. v. 1. Vellej. Paterc. l. t. c. 11. Ruhnken. not. p. 608.)

werden bennoch allezeit die ein und zwanzig Statuen zu Pferde derjenigen, die von der Garde des Alexanders zu Pferde bei dem Flusse Granifus geblieben waren, 1) und die Metellus aus der Stadt Dium in Macedonien nach Kom führete, wo sie auf dessen Portico aufgestellet wurden, Werke scheinen, die das ganze Leben eines Künstlers beschäftigen können. 2)

S. 10. Bch fan hier nicht mit Stillschweigen übergeben eine Statue des herfules von Marmor, die in dem großherzoglichen Palaste, Pittigenant, zu Florenz, stehet, auf deren Sokel man

Es ift wahrscheinlich, bag in ber Angabe bes Plinius von ben 1500 Werken bes Lysippus jebe einzelne Statue in größeren Statuenverinen all ein besonderes Bert gezählt ift, und bei dieser Annahme wird die Radricht weniger unglaublich erscheinen, besonders wen man bedenkt, daß Lysippus wohl nur das Modell verfertigte und ben von andern besorgten Abguß nacharbeitete, welches bei der Sicherheit der Alten im Giefen sehr häufig gar nicht nöttig war, wie wir an antifen Statuen und Bruchfülfen von Erzt wahrnehmen. Men er er

- 1) Es waren 25 Statuen ober gar noch mehr, wie aus dem Arrian erhellet. (De exped. Alex. l. 1. c. 16.) Mener.
- 2) Es ift eine von mehreren Altertumsforschern, und auch von Bisconti (Mus. Pio-Clem. t. 7. p. 93.) angenommene Meinung, daß der in öfteren Wiederholungen vorhandene, seinen Bogen prüfende Amor, demienigen, den Ensippus aus Erst versertigt, und Paufanias noch zu Thespiä gesehen hat, nachgebildet sei. (Pausan. l. 9. c. 27.) Die schnfte Figur dieser Art ist im Museo Capitolino. [Im mriste unter den Abbilbungen Numero 87.] Daß der thespische Amor des Prariteles schon im Altertume covirt worden, wissen wir aus dem Pausanias (l. 9. c. 27.), welcher zu Tespis an der Stelle dessehen nur eine Nachbildung von der hand des Atheners Menodorus gesiehen hat. Meyex.

eingehauen lieset: AYDIIIIOD EHOIEI, 1) & p fip pus hat ibn gemachet; es verdienete dieselbe aber nicht erwähnet zu werden, wen fie nicht von einem unerfahrenen Scribenten als ein wahres Werk dieses Künflers wäre gepriesen worden. Ich verwerse desem Meinung, nicht well ich gedachte Inschrift nicht für wirklich alt hielte; den es befand fich dieselbe auf der Statue, da fie auf dem Palatino ausgegraben wurde, wie Flaminio Nacca bezeuget: 2) es ist aber befant, daß bei den Alten selhst dergleichen Betrügereien gemachet worden, 3) welches ich im dritten Stüfe des vierten Kapitels dieser Geschichte angeführet habe; 4) und es ist dieses sier die Inschrift, von welcher wir reden, bereits vom Marchese Massei bemerket worden. 5) Daß aber diese Sta-

1) Dieser Name ift von bem Erklfter ber alten Statuen (Maffei, raccolta di Statue, alla tavola 49. col. 49.) nicht bemerket; es wäre berfetbe sonft nicht auf die Gebanken gerathen, baß dieselbe ein Werk des Polykletus sein können. Won einem und dem andern Runfler würde bieser herkules keinen sehr großen Begrif geben. Windelman.

Richt ATXIIIIOX ENOIEI, fondern ATXIIIOT EP-ION, lautet die Inschrift, welche fich an dem Stein oder Felfen befindet, auf welchem die Keule des MIfiden ruht. Fea.

- 2) Memorie n. 77. Montfauc. Diar. Ital. c. 12. p. 180.
- 3) Bie Phäbrns (fab. I. 5. in prolog.) beweisen tafi:
  Ut quidam artifices nostro faciunt sæculo,
  Qui pretium operibus majus inveniunt, novo
  Si marmori adscripserunt Praxitelem suo,
  Myronem argento. Plus vestustati nam favet
  Invidia mordax, quam bonis præsentibus.

  Bindelman.
- 4) [8 23. 1 5. 14 9.]
- 5) Osserv. Lett. t. 1. p. 398. Artis crit. lapid. l. 3. c. 1. can. 8. col. 76-77. Bei Boiffard (Antiq. et inscript.

tue nicht bon ber hand des Lyfippus sein könne, beweiset theils das Stillschweigen der Scribenten über Arbeiten dieses Künftlers in Marmor, theils die Statue selbst, die keines Lyfippus würdig gehalten werden kan. 1)

Das gutige Schiffal aber, melthes auch §. 11. über die Runfte bei ihrer Bertilaung noch gewachet, bat aller Welt jum Wunder nach bem Berlufte von ungabligen Werfen ber Runft aus biefer Beit ber bochften Blutbe berfelben bas icharbarfe Denfmal jum Beweis von der Wahrheit ber Geschichte von ber Berlichkeit fo vieler vernichteten Meifterftufe in ber Statue des Laofoon erhalten, 2) men die Runftler berfelben ju den Beiten Alexandere bes Groffen gelebet baben, meldes mir jeboch nicht beweisen fonnen; die Bollfommenbeit biefer Statue aber machet es mahricheinlich.3) Den Blinius gibt diefelbe als ein Werf an, welches allen anderen sowohl der Malerei als der Bildhauerei vorgezogen werden muße. 4) Die Runftler berfelben find Mae-

part. 3. fig. 117.) siest man unter einer Figur von Markmor: myani. Lini. Lysieri. Aber dieser Lysippus scheint mit dem berühmten Künfler dieses Namens nichts gemein zu haben. Fea.

1) [Man fehe bie Beilage I. am Ende biefes Banbes.]

2) Die besten Abbitdungen ber Grupe des Laofoon findet man im Mufeo Pio. Clementino (t. 2. tav. 39.) und in ber Samlung antifer Statuen, welche Pira. neft herausgegeben bat. Meyer.

3) Diefe Stelle lautet in der erften Ausgabe, S. 347, "alio: "Lastoon nebft feinen beiben Sohnen, "vom Agefanber, Apollodorus und Athana, "borus gearbeitet, ift nach alter Babricheinlichteit aus "biefer Zeit, ob man gleich diefelbe nicht bestimmen, "und, wie Einige gethan haben, die Dlympias, in "welcher diefe Künftler geblühet haben, angeben taff. "Meyer.

4) L. 36. c. 5. sect. 4. n. 11.

inder, Bolpdorus!) und Athanoborus aus hodus, von welchen der dritte der Sohn des sten mar, und vermuthlich auch der zweite; den is Athanoborus aus Rhodus ein Sohn des gesander gewesen, deweiset die Anschrift der lase einer Statue in der Billa Albani, und die statue des Laosoon machet wahrscheinlich, das uch Polydorus ein Sohn des Agesanders gesesen sei, weil widrigenfalls sich nicht begreifen üsset, wie sich drei Künstler, ich will nicht sagen, in er Arbeit an einer und eben derselben Statue theisen sonn, der Vater, eine weit wichtigere und rühmlichere Kigur ist, als die beiden Sohne desselben.

Blinfus melbet fein Wort von ber Reit, in welcher Agefander und bie Gehulfen an feinem Berte, gelebet haben; Maffei aber in ber Erflärung alter Statuen (t. 1.) hat wiffen wollen, bag biefe Runftler in ber acht und achtzigften Olympias geblübet baben, und auf beffen Wort haben Undere, als Richarbion, nachgeschrieben. Jener hat , wie ich glaube , einen ath e. noborus unter bes Bolpfletus Schilern (Plin. l. 34. c. 8. sect. 19. princ.) für einen von unfern Runft. lern genommen, und ba Polnfletus in ber fieben und achtziaften Olympias geblübet, fo hat man feinen vermeineten Schiler eine Dinmpias ipater gefeget: andere Brunde fan Daffei nicht haben. Rollin (Hist. anc. t. 11. p. 87.) rebet vom Laofoon, als wen er nicht in ber Welt mare. Bincfelmaff.

[Man febe am Enbe biefes Banbes bie Beilage II.]

1) Richt Avolloborus [wie es in ber erften Ausgabe hieß], fondern Polydorus. Plinius ift ber einzige, der diese Rünfter nennet, und ich wüßte nicht, daß die handschriften in diesem Ramen von einander abgingen. hard uin würde es gewiß sonft angemerkt baben. Auch die ältern Ausgaben lesen alle Polydorus. herr Wintelmaß muß sich in dieser Rieinigkeit blos verschrieben haben. Less in de er Rieinigkeit blos verschrieben haben.

Agefander wird folglich den Bater ausgearbeitet haben, und feine beiden Söhne die Figuren der Söhne des Laofoon. 1)

§. 12. Die Statue bes Laofoon fand che

1) Bu Nettuno, ehemals Antium, hat der herr Carbinal Alexander Albant im Jahre 1717 in einem großen Sewölbe, welches im Meere versunken lag, eine Base einer Statue entbeket, welche von schwarzgraulb dem Marmor ift, den man izo Bigto nennet; es war in derseiben eine Statue von weissem Marmor eingestuget, von welcher sich ein Stiff eines hängenden mällic den Mantels, welches eine Chlamys war, neben der Base fand; von der Figur selbst war keine Spur zu fluden. Auf der Base befindet sich solgende Inschrift:

#### ΑΘΑΝΟΔΩΡΟΣ ΑΓΗΣΑΝΔΡΟΥ ΡΟΔΙΟΣ ΕΓΌΙΗΣΕ

Athanoborus, bes Agefanders Cobn, aus Rhobus, hat es gemachet. Wir lernen aus biefer Infdrift, bag Bater und Sohn am Laofoon gear. beitet haben, und vermuthlich mar auch Dolnborus bes Agefanders Cohn: ben biefer Athanoborus fant fein anderer fein, als ber, welchen Plinius nennet. Es beweifet ferner biefe Infdrift, baf fich mehr Berfe ber Runft, als nur allein brei, wie Plinius will, gefunden haben, auf welche die Runftler bas Wort gemachet, in vollen beter und bestimter Zeit, gefezet, nämlich enignes, fecit; er berichtet, bag bie übrigen Runftler aus Befcbeibenheit fich in unbeftimter Beit ausgebrufet: swoisi, faciebat. Unter gebachtem Gemolbe, tiefer int Meere, fant fich ein Stut eines aroffen Werts erhobe. ner Arbeit, auf welchem man ijo nur noch ein Stut eines Schildes, und eines Degens, unter bemfelben ban, gend, und über einander geworfene Stufe großer Steine vorgestellt fiebet, an beren Suf eine Tafel angelebnet liegt: mit ber Bierlichfeit und Ausführung biefes Wertes. ift fein anderes von allen, die fich erhalten haben, ju vergleichen. Es febet baffelbe bei bem Bilbhauer Bar. tholoma Cavacevvi. Bincfelman.

[Man febe die Beilage III. am Ende diefes Bandes.]

mals in dem Sause des Raisers Titus, 1) und eben daselbft (nicht aber, wie Nardini und Andere vorgeben, 2) in den sogenanten sieden Salen, als den Wasserbehältern zu den Badern) wurde sie entdefet in dem Gewölbe eines Saals, der ein Theil der Baber dieses Kaisers gewesen zu sein scheinte, aber durch eben diese Entdefung uns den eigentlichen Ort des kaiserlichen Hauses zeiget, als welches mit den Badern vereiniget war. Hier fand Laofo on in einer großen Rische an dem Ende des gedachten und ausgemaleten Saals, von dessen Gemälden sich noch izo der irrig sogenante Coriolanus unter dem Gessimse erhalten hat. 3)

S. 13. Plinius melbet, baf die brei Figuren bes Laofoon aus einem einzigen Steine gebauen gewefen, 4) welches ibm alfo geschienen, weil man feine Fuge bemerfete, nicht, daß es wirklich so gewefen: ben ein paar taufend Jahre haben endlich eine fast unmerkliche Fuge entbeket, welche zeiget,

- 1) Plin. l. 36. c. 5. sect. 4. n. 11.
- 2) Roma antica l. 3. c. 10. p. 99.

Narbini fagt nur, baf bie Grupe bes Laofoon in ber Gegend zwijchen ben jogenanten fieben Galen und ber Rirche' G. Lucia in Gelce gefunden worden. Rea.

3) 3ch habe in einer beglaubeten schriftlichen Nachricht aes funden, daß gabst 3 nlius II. bem Felix von Frebis, welcher den Laokon in den Badern des Titus entdekete, ihm und seinen Sohnen zur Actofinung introitus et portionem gabellæ portæ 8. Joannis Lateranensis verliehen habe. Lev X. aber gab diese Einstünfte an die Kirche von St. Johafi Lateran zurüf, und jenem an deren Stelle officium scriptoriæ Apostoliem, worüber ihm ben 9 November 1517 ein Breve ausgesertiget wurde. Windelmafi.

1

ıt:

22

ÝÞ

iti Ner

in.

: : : [

<sup>4)</sup> L. c.

daß der alteste von den zween Söhnen nicht aus eben demselben Stüfe Marmor gearbeitet worden, aus welchem der Vater und der jüngste Sohn gehauen sind. 1) Den rechten Arm des Laokoon, welcher fehlet und von gebranter Erde gemacht angesezet ist, hat bereits Michael Angelo zu ergänzen gedacht, und hat denselben in Marmor aus dem Gröbsten gehauen entworfen, aber nicht geendiget; es lieget daher dieses Stüf unten an der Statue. 2)

1) Schon Michael Angelo hatte, wie Maffei (Racc. di Statue t. 1.) erzählt, burch forgfältige Untersuchung bemerkt, daß die Grupe des Laokoon aus mehreren Marmorfülen gearbeitet worden, und zwar find wenigs ftens brei zu erkennen, nämlich die Figur des älte fien Sohnes, welche zur Linken fteht, die Figur des Laokoon bis unter die Aniee, und der übrige Theil der Grupe. Fea.

[Mengs wollte fünf Stufe baran ertennen und Rabel

(Musée Napol.) gar fechs.]

2) Auffer bem von Bindelmaff im 17 f. ermahnten Ropfe, welcher eine Uhnlichkeit mit bem Ropfe bes Lao. foon hat, gebenft Albrovandi (Statue di Roma p. 211.) noch eines andern ohne Sals, ber bie größte Sibn. lichfeit mit bem in ber berühmten Gruve batte, und bem Carbinal Maffei gehörte. Flaminio Bacca (Montfauc. Diar. ital. c. g. p. 136.) erwähnt noch anderer alten Bruchftufe von Abnlichfeit mit ber Grupe des Laokoon. In der gehn Miglien von Mailand entfernten Billa bes Marchefe Litta, ju Beinate, ift ein antifer umb fehr iconer Ropf, ober vielmehr eine Bufte bes Laofoon aus weiffem Marmor, welche in Sinficht bes Husbruts und ber fleiffigen Musführung eine Bergleichung mit bem Ropfe bes Baofoon in ber Grupe aushalt, und bemfelben in Sinfict ber Große und ber Stellung gleich ift; ja auch bie Urme icheinen biefelbe Saltung gehabt ju baben, wen man aus bem fleinen Stufe bes Arms, bas noch an ben Schultern übrig ift, auf bas Bange ichließen barf. Elbgebildet in ber parifer Ausgabe ber G. b. R. v. Janfen 1802. 2 3. 309 S.] Amoretti.

- 5. 14. Diefer mit ben Schlangen ummundene Arm murbe fich über bas Saupt ber Statue berüberbenaen, und es fan diefes Runftlers Abficht gemefen fein, ben Bearif bee Leibene im Lapfoon, ba beffen übrige Rigur frei ift, burch bie Annaberung diefes Arms ju dem Saupte, als in zween verbunbenen Begriffen, fidrfer ju machen, und burch bie wiederholten Windungen ber Schlangen bierber ben größten Schmert ju legen, welchen ber alte Runfiler mit bem Wohlffande und mit ber Schonbeit ber Rigur, ba beides bier berichen follte, abgewogen bat. Es scheinet aber, es murbe ber über bas Saupt gebogene Arm die pornehmfte Aufmertfamfeit, die bas Saupt verlanget, gertheilet haben, ba ber Blif gu gleicher Beit auf Die Schlangengewinde um ben Urm murbe gerichtet gemefen fein. Es hat Bernini baber den von ihm ergangeten Arm in gebranter Erbe ausgestrefet, um das Saupt der Rigur frei ju laffen, und um feinen anderen Theil demfelben obermarts ju nabern. Die amo Stufen unten an bem Burfel, auf welchem die Sauptfigur figet, scheinen die Stufen ju bem Altare angubeuten, mo basienige, was bier vorgeftellet ift, gefchab.
- S. 15. Da nun biese Statue unter so vielen taufenden der berühmteften Künstler, die aus allen Orten von Griechenland nach Rom gebracht worden, bier als das Söchste in der Kunst geschätzt worden: so verdienet dieselbe bei der niedtigern Nachwelt, die nichts vermögend ist hervorzubringen, was diesem Werke nur entsernter Weise könte verglichen werden, desto größere Ausmerksamfeit und Bewunderung. Der Weise sindet darinen zu forschen und der Künstler unausbörlich zu lernen, und beide können überzenget werden, daß in diesem Bilde mehr verborgen liegt, als das Auge entbeket, und daß der Verstand

des Meifters viel bober noch, als fein Werf, ge-

S. 16. Laofoon ift eine Statue im bochften Schmerze, nach bem Bilbe eines Mannes gemachet, ber bie bemufte Starte bes Beiffes gegen benfelben zu fammeln fuchet : und indem fein Leiben die Dufteln aufschwellet, und die Rerven angiebet, tritt ber mit Starfe bemafnete Beift in ber aufgetriebenen Stirne bervor, und die Bruft erhebet fich burch ben beflemmeten Othem, und durch Buruthaltung des Ausbruchs der Empfindung, um den Schmerz in fich gu fallen und zu verschließen. Das bange Seufzen, welches er in fich, und ben Othem an fich ziehet, erschöpfet ben Unterleib, und machet bie Seiten hohl, welches uns gleichfam von ber Bewegung feiner Eingeweibe urtheilen laffet. Gein eigenes Leiben aber fcheinet ibn meniger ju beangftigen, als bie Bein feiner Rinder, die ihr Angeficht zu ihrem Bater menben, und um Sulfe ichreien: ben bas vaterliche Bers offenbaret fich in ben wehmuthigen Augen, und bas Mitleiden icheinet in einem trüben Dufte auf benfelben ju fchwimmen. Sein Beficht ift flagend, aber nicht fchreiend, feine Augen find nach der boberen Sulfe gewandt. Der Mund ift voll von Wehmuth, und die gefentete Unterlive fchwer von berfelben: in der übermarts gezogenen Oberlive aber ift biefelbe mit Schmers vermischet, welcher mit einer Regung von Unmuth, wie über ein unverdientes unwürdiges Leiden, in die Rafe binauftritt, diefelbe fcmulftia machet, und fich in ben erweiterten und aufwärts gegogenen Ruftern offenbaret. Unter ber Stirn ift ber Streit gwifden Schmers und Wiberfand, wie in einem Buntte vereiniget, mit großer Weisheit gebildet: den indem der Schmerz die Augenbraunen in die Sobe treibet, fo drufet bas Strauben wiber benfelben bas obere Augenfleifch niedermarts, und

Q!

īa!

1et

30

ir fe

et

cs

::

\$:

4

,

gegen das obere Augenlied zu, so daß dasselbe durch das übergetretene Fleisch beinahe ganz bedefet wird. Die Natur, welche der Künstler nicht verschönern fonte, hat er ausgewifelter, angestrengter und machtiger zu zeigen gesuchet: da, wohin der größte Schmerz geleget ist, zeiget sich auch die größte Schönbeit. Die linke Seite, in welche die Schlange mit dem wüthenden Bisse ihren Gift ausgießet, ist diesienige, welche durch die nächste Empfindung zum Perzen am bestigsten zu leiden scheinet, und dieser Pheil des Körpers kan ein Bunder der Kunst genennet werden. Seine Beine wollen sich erbeben, um seinem übel zu entrinnen; kein Theil ist in Rube; ja die Meißelstreiche selbst helsen zur Bedeutung einer erstarreten Saut. 1)

Es haben einige wider diefes Werf Breifel aufgeworfen, und, weil es nicht aus einem einzigen Stuf beffehet, melches Blinius von bem La ofoon in den Badern des Titus versichert, sonbern aus zwei Stufen zusammengesezet ift; 2) will man behaupten, es fei ber gegenwärtige & aofoon nicht der alte fo berühmte. Birro Liaorio if einer von benfelben, und er will aus Stufen von Füßen und Schlangen, die größer als die Matur maren, und fich ju feiner Beit fanden, alauben machen, ber mabre alte Laofoon fet viel groffer als ber igige, gemefen, und diefes vorausgefezet, will er angezeigete Stute viel ichoner, ale bie Statue im Belvebere, gefunden haben: Diefes fchreibet berfelbe in feinen Sandichriften in ber vaticanifchen Bibliothef. 2) Den unerheblichen 3meifel über bie zwei

<sup>1)</sup> Die Figur bes La of oon ift fast auf gleiche Beise wie in ber Gruve vorgestellt in einer Gemme, welche man für antik batt. (Mariette, Traite des pierr gravees t. 2. pl. 95.) Fea.

<sup>2) [</sup>Man febe oben eine Rote jum 13 6. und hennes

Stufe baben auch Andere angeführet, ohne gu bebenfen, bag die Ruge ebemals nicht, wie izo, fichtbar gemefen fein mirb. Das Borgeben bes Ligorio aber ift nur ju merfen wegen eines gerftummelten Rovfes über Lebensgröße unter ben Trummern binter bem farnefischen Balafte, an welchem man. noch eine Abnlichfeit mit bem Ropfe bes Laofoon bemerfet, und der vielleicht zu den obigen Ruffen und Schlangen geboret; ijo ift biefer gerftummelte Ropf, nebft andern Trummern, nach Reavel geführet worden. 3ch fan nicht unangemerfet laffen, bag fich qu G. Albefonfo, bem Luftichloffe bes Ronigs in Spanien, ein erhoben gegebeitetes Werf findet, welches ben Laofoon, nebft feinen beiden Gohnen vorftellet, über welchen ein fliegender Cuvide fchmebet, als men er ihnen ju Bulfe fommen wollte.

S. 18. Bu eben diefer Beit und jugleich mit dem Enfippus blübete Pprgoteles, ein Künstler in Sbelgesteine ju schneiden, welcher sowohl als dieser das besondere Borrecht hatte, Alexander ben Großen abzubilden. 1) Zwei Steine sind bekant mit dem Namen des Pprgoteles; dieser Name ist aber auf dem einen verdächtig, und auf dem andern ist der Betrug eines neueren Steinschneideres Brustbild von Agathony, und etwas größer, als die Halle des der here von Stosch unter den von ihm herausgegebenen geschnittenen Steinen bekant gemachet hat. 2) Dieses Brustbild ift nicht in dem Kabinete

Prüfung einiger Rachrichten und Behauptungen vom Lactoon im Belvedere, im 2 St. ber antiquar. Auffähe, S. 1 — 52.]

<sup>1)</sup> Plin. l. 37. c. 1. sect. 4. l. 7. c. 37. sect. 38. Apulej. in Floridis, l. 1. p. q.) Meyer.

<sup>2)</sup> Pierr. antiq. gravées, pl. 55 - 56.

es Ronias von Breufen, wie Ratter voraibt, fonern in den Sanden bes Graven von Schonborn, velcher dem Beren Cardinal Alexander Albani en Abdrut ber Schrift, und vornehmlich bes Danens des Künftlers, nach Rom übermachete, und man rfante die Schrift für alt. In der Betrachtung ber, die ich über eine Form beffelben von Bache, ie in dem foschischen Museo zu Floreng mar, ind über das Rupfer gemachet habe, find mir einige zweifel entstanden, und zwar der erfte über den Ranen Byrgoteles felbft, welcher im Romingtivs ingefconitten febet, mider den Bebrauch ber alten Bteinschneider, die ihren Namen im Genitivo auf bre Arbeiten fezeten, fo daß anfatt MYPFOTEAHS Mitte HYPFOTEAOYS fieben follen. 1) Der aweite Breifel ift mir erwachfen über bas Bildnif felbft, velches einem Berfules, aber feinem Alexaner abnlich flebet; und diefes ift offenbar nicht allein aus den Bafenhaaren, die von den Schlafen krunteraeben, und einen Theil der Wangen befletben, als welches fich an feinem Bilde diefes Ronias Indet,2) fondern auch in den Sagren über ber Stirn,

Bifconti (Iconogr. anc. t. 2. p. 41.) will vermuthen, bag bas erhaben geichnittene Fragment eines Ropfes von Alerander, welches Ugara besag, und ich wärer in der Saftung der Raiferin Jo fe p bin e von Frankreich befand, entweder von Pyrg ote les eigenhandig verfertigt, oder mentaktens nach einem Wert bestelben coviet fet. Meuer.

- 1) Stofd (l. c.) macht verschiebene andere alte geschnittene Steine, und besonders zwei vom Divskorides namhaft, auf welchen der Name des Künstlers auch im Nominativo ftebt. Kea.
- 2) Oben ift in einer Note gezeigt worben, baf an bem fogenanten Alexander im Mafe o Cavitolinwirflich einige bunne Loten von ben Barthaaren neben

welche furt und fraus find nach Art ber Saare Berfules, da hingegen die an Köpfen des Alei bers fich mit einer nachläßigen Großbeit von Stirn erbeben und in einem engen Bogen wiede: berunter auf die Stirn fallen, nach Art der obe Banre des Bupiters. Ferner ift Diefer Ropf : einer Lömenhaut bebefet, melches gang und gar i gewöhnlich in benen von Alexander ift, und m fiebet ibn in großer Betrübnig und flagend ot feufgend, mit offenem Munde, vorgestellet; biefes nicht beobachtet morden von denen, die hier diefe Ronig gebildet finden wollen, da man folche Beffa. aleichwohl auf die Betrübnif des Alexanders übe den Tod des Sephäftion batte deuten fonnen Aber auch diefe Betrübnif ift füglicher vom Berfu Ies zu erflären, und von berienigen Trauer, Die ibn überfiel, da er nach feiner Unfinnigfeit, in welcher er feine eigenen Rinder von der Megara ermorbet hatte, ju fich felbft fam, und mit fchmerglicher Reue feine ichrefliche That beflagete; ben alfo batte ibn Micaarchus gemalet. 1)

\$. 19. Der zweite Stein mit bem vermeineten Ropfe des Phocion ift erhoben geschnitten, und auch von dem herrn von Stofch in Rupfer betant gemachet. Aber weder dieser noch Bellori haben ihn gesehen, 2) fondern beibe haben nur nach einem Abgusse geurtheilet, welcher von einem schlech-

bem Ohr zu feben sind. Da ber Autor jenen Kovf für ein Bildniß Alexanbers biett: fo könte es scheinen, baft er sich selbst widersprochen habe. Sigentlich hat er sich nur nicht beutlich genug ausgebrüft; er redet hier von einem etwas ftarken Bakenbarte, ber sich an den Bildniffen Alexanbers nicht finde. Mey er.

<sup>1)</sup> Plin. l. 35. c. 11. sect. 40. n. 36. Herculem tristem insaniæ pænitentia.

<sup>2)</sup> Imagin. illustr. Viror. fol. 85. p. 10.

ten Abdruke in Sigellaf genommen war; ben der Stein war in dem gravlichen Sause Caftiglione, entfernet von Rom, und es war nicht zu erhalten, denselben nach Rom zu übermachen, um ihn richtig zu formen und in Schwefel abzugießen. Der izige Befizer desselben ift der Herr Cardinal Alexander Albani, und ich kan von diesem Steine urtbeilen, weil ich ibn unter den Sänden babe. 1)

The state of the s

S. 20. Das Bildnif beffelben fellet einen betagten Man, aber ohne Bart, vor, mit dem Ramen ΦΩΚΙΩNOC auf ber einen Seite; auf bem unteren Rande der Bruft diefes Ropfs aber liefet man: ΠΥΡΓΟΤΕΛΗΣ ΕΠΟΙΕΙ. Alt ift der Ropf, und der erftere Rame Phocion wird es auch fein. Aber er muß den Runfiler anzeigen, und fan nicht ben berühmten Bhocion bedeuten; ben fo wie bie Ramen der Gottheiten insgemein nicht unter ihre Bildniffe gefeget murden, weil fie allen befant maren: 2) eben fo mar es auch nicht gewöhnlich, die Ropfe berühmter Berfonen mit ihren Ramen ju begeichnen. An einigen Ropfen von Marmor und von Erat, in bem berculanischen Museo, findet fich ber Name der Berfon, fo wie das Wort ZEYD unter einem Ropfe des & u viters, im alteren Style, auf einer Munte der Stadt Lofri, von Erat, in dem Mufeo bes Duca Caraffa Roja ju Reapel; 3) auf griechifchen gefchnittenen Steinen aber liefet man felten den Damen meder einer Gottheit noch anderer Ri-

<sup>1)</sup> Es geht eine Sage umber, ber herr Carbinal habe benfelben für 1200 Scubi, andere wollen Becchini, erfanden, welches beibes falich ift; er erhielt benfelben jum Gefchenke von bem noch lebenben Canoniso Caftigilion e. Minchelma ff.

<sup>2)</sup> Chrysost. orat. 31. p. 338.

<sup>3)</sup> Mun im foniglichen Mufco bafelbft. Seal

- guren, 1) wie ich bereits im britten Rapitel bes erften Theils erinnert habe. 2)
- S. 21. Durch den zweiten Ramen aber wird bier ber Betrug offenbar in der verschiedenen Form ber Buchftaben ber einen und ber anderen Umfchrift, weil in ber einen bas Siama rund ift, bas ift, fo gestaltet: C, und in ber anderen fvisige Winfel bat, bas ift, in feiner gewöhnlichen Form: D. Uberdem ift bas Epfilon rund gezogen: E, in welcher Form diefer Buchstabe zu Alexanders des Großen Beiten noch nicht befant mar, und endlich iff es, wie ich vorher erinnert habe, ungewöhnlich, den Namen eines Steinschneiders im Mominativo und mit dem Bufage des Wortes EHOIEI ju lefen. Man fonte bier einen gerftummelten tief gefchnittenen Stein Des Mufei Bettori ju Rom entagaenfegen, mo man zwei mit Ruffung bewafnete Beine fiebet, mit ber Umfchrift:

### KOINTOC AAEEA.. EHOIEI

bas ift: Quintus, Cohn des Aleganders,

- 1) [Sea will bas Gegentheil behaupten.]
- 2) [3 % 4 % 7 % ]

In ber erften Ausgabe, S. 351—352, liest man noch: "herr Zanetti in Benedig besiete einen diesem "ännlichen Stein (Gori, Dactyl. Zan. tav. 3.), welches "glaublich chenberselbe ift, von welchem Basart "(Vite de' Pitt. part. 3. p. 291. edit. Fir. 1578. Venuti "præf. ad num. Pomif. Rom. p. 22.) Nachricht er, "theilet, von Alexander Cesart, mit dem Zuna, men ber Grieche, geschnitten: er wurde dem Ben siese von dem Fürst Wenzel von Lichtenstein geschierten. Bon eben diesem Künstler war das Ritd. "niß König heinrichs II. in Frankreich, in Stein gen schnitten, in dem Kadinete von Crozat. (Mariette, "Descript. des pierr. gravées. de ce cabinet p. 69.) "Menex.

bat es gemachet. 1) Aber dieses ift vielleicht die einzige Anschrift dieser Art auf geschnittenen Steinen, und deutet auf spätere Zeiten, wo die Künstler, je schlechter sie waren, desto mehr sich durch ihren Ramen sucheten ein Ansehen zu geben. Dieses zeiget unter anderen ein kleiner Grabstein in dem Musea Capitolino, aus der schlechtesten Zeit der Kunst, wo man über der kleinen Figur eines Ariegers den Namen des Künstlers nach alter Form folgendergestalt eingehauen siehet:

## ETTYXHC BEITYNEΥΣ TEXNEITHC EΠΟΙΕΙ.

- S. 22. Nach diefer Anzeige der berühmteffen Künftler in der Bildhauerei und im Steinschneiden, die zu Alexanders des Großen Zeiten gelebet haben, will ich fürzlich von einigen Malern eben diefer Zeit nur dasjenige berühren, was von anderen neueren Scribenten entweder übergangen, oder nicht wohl verfanden worden.
- S. 23. Bom Apelles rühmet Plinius, daß er keinen Tag vorbeigehen lassen, ut non lineam dusendo exerceret artem; 2) wovon man sich insgemein keinen deutlichen Begrif gemachet hat; er will sagen, Apelles habe alle Tage etwas gezeichnet, das ist: ausser sewöhnlichen Arbeit, entweder nach ber Natur, oder auch, wie man vermuthen kan, nach
  - 1) [Befdreib. d. gefdnitt. Steine, 2 Kl. 13 Ubth. 919 Rum.].
  - 2) L. 35. c. 10. sect. 36. n. 12.

Arnauld (Mémoires de Litterature, t. 49. p. 203.) versieht die angeführten Worte eben fo, wie der Autorindem er fie überfest: it ne passoit pas un seul jour sans dessiner. Linea bedeutet hier alfo einen ganzen Eontur. (Böttigere Ideen jur Ardaologier der Malereit E. 164.) Meger.

Werten alterer Kunftler; und dieses deutet das Wort linea an. So aber wie dieses von seiner Beschäftigung überhaupt erkläret wird, wäre es ohne Salz gesaget: den welcher Künftler auf der Welt machet nicht jeden Tag wenigstens so viel, als eine Linie bedeuten kan? Oder was wäre es für ein Lob, mit dem Bayle zu sagen, daß er alle Tage seinen Pinfel geübet habe? 1)

## 1) Diction. hist. et critique. v. Apelles.

Die Alten fprechen von ben Berfen bes Apelles mit bem größten Lobe. (Martial. l. 11. epigr. 7. Plin. l. 35. c. 10. sect. 36. n. 10. Quintil. l. 12. c. 10. [n. 7.] Cic. de clar. orat. c. 18.) Freilich muß man mit ben bloffen Madrichten gufrieben fein, welche über biefen Runftler reichhaltiger und gablreicher find, als über irgend einen Mus benfelben geht hervor, baf Upelles in Ruffict auf Anmuth in der Erfindung wie in der Ausführung der größte Maler bes Altertums gewesen ift, und aufferordentliche Borgnge im Colorit befeffen bat. (Plin. l. c. n. 15 - 16. Cic. de nat. Dcor. l. 1. 16. Propert. l. 1. eleg. 2. v. 22. Lucian. Imagin. c. 7. Stat. Sylv. l. 1. v. 102.) Undere Stellen ber Alten laffen auf Rraft, Runbung und vortrefliche Saltung in feinen Gemalben folie fen (Lucian. calumniator. c. 5. Plin. l. c. n. 10. Cic. orat. c. 73.); bod raumte er felbft in ber legteren Gigenichaft, (ba mensure bei Plinius die Saltung, Luftperfrective, Abweichung ber Gegenftanbe gu bebeuten (deint) bem Alflevioberus ben Borgug ein. Die Madricht bes Plinius (l. c. n. 18.) von ber La. fur, burd melde Avelles feinen Gemalben die Bollen. bung, allen Theilen übereinstimmung - Jon, und einen bem Huge wohlthatigen milben Schein aab, muß von feiner Runft auch von diefer Seite die vortheilhafteften Begriffe erregen.

Seine Benus Anabyomene ideint oft auch für runde Arbeiten jum Borbilb gedient ju haben, indem fich flein in Erzt und in geschnittenen Steinen eine febende Benus wiederholt findet, welche bie haa,

- §, 24. Bom Arifides, dem Zeitgenoffen bes Apelles, faget Plinius: Is omnium primus ankmum pinxit, et sensus hominis expressit, que vocant Greci ethe: item perturbationes; durior paulo in coloribus. 1) Ben der erfie Saz dieses Artheils richtig ift, wird der Sin deffelben nicht wohl ausgebrüfet beiffen tonnen; die Bedeutung aber tonte teine andere sein, all diese: Arifides ist der erfie gewesen, der alle seine Ausmersfamseit blos auf den Ausdruf gerichtet gehabt, sonderlich in flarken Leiden schaften, so daß er sogar das Colorit vernachläsigte, als welches hart war. 2)
- S. 25. Protogenes, aus der Anfel Rhobus, 3) der gleichfalls diefe Beit berühmt gemachet hat,

re mit beiben Sanben an das Saupt druft, als ob fie eben dem Wasser entstiegen, dieselben ausvessen wollte. Die Galerie Colonna ju Rom bewahrt eine schön gearbeitete Statue von. Marmor, in Lebensgröße und in ganz ähnlicher Stellung. Mam darf also vermuthen, Nachahmungen von dem berühmten Werk des Apelles sein. Meyer.

- 1) L. 35. c. 10. sect. 36. n. 19.
- 2) Plinius (l. c.) gebentt eines Gemalbes von Arifibes, welches im Tempel ber Sibes auf bem Capitalio an Rom war, und einen Greis mit der Lever vorftellte, welcher einen Anaben unterrichtete. Stwas Ahnliches bestigen wir noch in einem von Wilhelm Tifchbein (Engravings. t. 4.) bekant gemachten Valengemälbe. Bielleich ift es ein flüchtiger und unvollsommener Abris von dem Werte eines großen Meisters. [Unter den Abbildungen Rumerv 69:] Meher.

[Arifibes wurde mit Paufanias und Rifophaenes ju den mogroppagus gerechnet. Athen. 1. 13. c. 2. n. 21.]

3) Plin. 1. 35. c. 10: sect. 36. n. 20. Protogenes war von Raunus, einer Stabt in Rafoll bis in sein funfzigstes Jahr Schiffe gemalet haben, welches man nicht von Gemästen verstehen muß, die nichts als Schiffe vorgestellet, sondern man sagete: er habe Schiffe bemalet, das ift: von aussen mit Gemälden ausgezieret, wie noch izo geschiebet; und im pähslichen Solde stehet ein besonderer Maler der Galecren. 1) Sein Satyr oder tunger Faun, in welchem er die sorgentose Sicherbeit abbitden wollte, fland an eine Säuse gelehnet, mit zwo Flöten in der Hand, und hieß Anspauomenos, das ist, der Ruhende, wegen seiner Stellung; den er hatte vermuthlich den anderen Arm über sein Haupt geleget, wie Herfules, wo der

rien, welche fic bie Rhobier unterworfen hatten. (Pau-

1) Apelles foll gefagt haben, bag Protogenes ihm in allen Stuten gleich tomme, ober ihn gar übertreffe; nur miffe er nicht jur rechten Reit bie Sand vom Gemalbe abzugiehen. (Plin. l. 35. c. 10. sect. 36. n. 10.) Quin. tilian (l. 12. c. 10. n. 6. [wo Mimeloveen anmerft, baf X a nth us fein Baterland gemefen} rubmt von Bros togenes, bag er in Sinfict ber forgfältigen Ausführung (cura præstantissimus) ber borguglichfte Runftler gemesen. Ben Dlinius beffen Ralpfus (A. Gell. 1. 15. c. 31. Cic. ad Attic. l. 2. epist. 21. Plin. l. 7. c. 38. sect. 39.) als bas berlichte feiner Werfe preift, und jugleich berichtet, bag an biefem Gemalbe, ber Dauerhaftigfeit wegen, vier Farben, bie eine über die andere, gefest gemefen : jo fait biefes fdmerlich anders, als von einem viermaligen übermalen verftanden werben. Ben ferner-Plutardus (Demetr. c. 22.) und alian (var., hist., l. 12. c. 41.) erjählen, baf Protogenes an biefent Gemalbe fieben Jahre gearbeitet habe: fo ift zu glauben. baff er einen aufferorbentlichen Gleif barauf verwandte, und in der Geschichte ber alten Qunft ungefähr ebendie Stelle einnehmen fan, welche Leonardo ba Wine ci in ber neuern Beit behauptet. Meyer.

elbe von seinen Arbeiten ruhet, mit der Beischrift: INAIIATOMENOS. 1)

- \$. 26. Den Rikomachus, einen gleichfalls erühmten Maler dieser Beit, führe ich hier aus einer anderen Ursache an, als weil derselbe, nach em Plinius, der erste gewesen, der den Ulpfes mit dem ihm gewöhnlichen spizigen Sute genalet hat; solglich wäre keiner von den geschnittenen Steinen, die ihn also vorstellen, vor dieser Zeit searbeitet worden; der erhobenen Werke in Marmor licht zu gedenken. 2)
- 5. 27. Rebft ben Anmerkungen über bie Runft ind über bie Werke biefer Rünftler verdienen bie
  - 2) Strab. I. 14. c. 2. n. 5. [Zoëga, Bassirilievi, tav. 70.] Diefer Satur des Protogenes hieff ananavorste, theils wegen seinen Stellung, theils wegen ber ungeftörten Siderheit und Mufie, beren sich der Künster bei Verfertigung dieses Gemäldes ersteute, während die Stadt Rhodus vom Dem etrius Poliorfetes belagert war, und der sielne Garten des Künstlers vor der Stadt selbst einen Theit des seinblichen Lagers ausmachte. (Plin. 1. 35. c. 10. sect. 36. n. 20.) Meyer.
  - 2) L. 35. c. 10. sect. 36. n. 21.

Nifomachus war ein Zeitgenoffe bes Apeiles, Arifibes und Protogenes. Dieses ergibt sich theils aus bem Plinius (l. c. et l. 36. c. 7. sect. 32.) und Eicero (de clar. orat. c. 18.), welche ihn zugleich mit jenen Künstlern nennen, theils aus ber Nachricht (Plin. l. c.), daß er von Aristratus, dem Aprannen der Sisponier, beauftragt worden, das Gradmal des Dithyrambendichtes Telestes auszumalen; und Arikvatus lebte (Plutarch. in Arat. c. 13.) zu den Zeiten des Königs Philippus von Macedoniem. Halten wir die Aussagen des Plinius, des Vernvius (l. 3. procem.) und des Plinius, des Vernvius (l. 3. procem.) und des Plinius, des Coloris berüchtt. Meyer. Maser, und besonders als Coloris berühmt. Meyer. Maser, und besonders als Coloris berühmt. Meyer.

menigen Bilbniffe Alexanders bes Großen, ble ber Bernichtung entgangen find, billig einige Betrachtung, ba er ben Ramen bes Groffen nicht meniger in der Runft, als durch feine erftaunenden Unternehmungen erlanget bat. Reine Bilber ber Gottbeiten, Selden, und anderer berühmten Manner haben aleiches Recht, mit ben feinigen in ber Gefchichte ber Runft ju ericheinen; ben Alexander tif als ein Theil berfelben zu betrachten, weil er aus eigenem Triebe ber größte Beforberer ber Runft gewesen ift, ben die Welt gefeben bat, und an beffen Freigebigfeit alle Runfiler, feiner Reit Antheil gehabt haben. Sa diefer fein Ruhm ift gerechter, als alle Siegeszeichen über feine Eroberungen, und alle Denfmale feiner Buge durch ungablige als Reiche: ben er theilet benfelben mit niemand, weil er ihm felbft allein und feiner Ginficht eigen iff, und ber ftrengfte Richter menfchlicher Sandfungen tan benfelben burch feinen Tabel verbunfeln.

S. 28. Db bie vorhandenen Bildniffe dieses Rönigs Werke aus seiner Zeit seien, ist nicht zu behaupten, noch weniger ift auf die Künstler derfelben
eine Muthmaßung zu machen: den wir wissen, daß Lysippus das Vorrecht hatte, ihn in Erzt zu bilden, so wie Pyrgoteles in Stein zu schneiden;
es wird aber nicht gemeldet, welcher Künstler eben
dieses Vorrecht auf dessen Vilder in Marmor gehabt
habe; es hat auch kein Vildhauer dieser Zeit gleichen
Ruhm mit dem Lysippus erlanget. 1)

§. 29. Bon Alegan ders Köpfen find drei derfelben die vorzüglichsten; der größte befindet sich in der großherzoglichen Galerie zu Florenz, der

<sup>1)</sup> Nachbem ber Autor in ber erften Ausgabe, S. 350, von ber Grupe bes Laofoon gerebet, fabrt er alfo fort: "Auffer biefem iconfien und großen Werte

zweite im Rufeo Capitolino, und ber britte, welcher in dem Museo der Königin von Schweden war, stehet izs zu S. Albefonso in Spanien. Es is bekant, daß Alexander das Haupt gegen die eine Achsel gesenkt getragen; 1) und also sind alle seine Bildnisse vorgestellet, so daß sein Blit in die Höhe gerichtet ist, welches auch in einer griechtschen Sinschrift auf dessen Statue, vom Kysippus gearbeitet, angezeiget worden. 2) Sine Statue des Byrrhus ober Reoptolemus, des Achilles Sohn, war edenfalls mit den Augen gen himmel gerichtet vorgestellet.

5. 30. Der Wurf ber haare ift den Rövfen bes Alexanders unter allen Bilbern ber helben

" ber hochften Beit ber Runft, lebet biefelbe in ben " Mungen Ronigs Philippus von Macetonien, MIe. "randers bes Grofen, und beffen nachften Rach. " folger. Der figenbe Jupiter auf Atexanders " Müngen in Gilber fan uns ein Bilb geben von bem -olympifden Juviter bes Phibias: fo viel " Göttlichfeit ift auch in die fleinen Buge feines Gefichts " geleget, und bie Urbeit ift jur bochften Reinbett ge-" trieben. Huch ber icone Rouf biefes Konigs in Dar " mor, größer als bie Ratur, in ber Galerie ju Slo-" reng, fonte biefer Beit murbig geachtet werben : ein " fleinerer Ropf beffelben in Lebensgröße, im Campi. " boglio, ift wie für eine Copie nach jenem Ropfe von " ber Sand eines guten Runflers ju achten. Gin bere " meineter Ropf bes alexanders in Grit, unter ben " berculanifden Entbefungen, ift in ben Mugen besient " gen, welcher iene fennet und untersuchet bat, nut " mittelmäßig. " - Der 29 und 30 Paragraph biefes Rapitels find offenbar fpater von bem Autor gefdrieben worden, um die angeführte Stelle zu ersezen. Me ver.

<sup>1)</sup> Plutarch. in Alex. c. 4. De fortitud. Alex. orat. 2. p. 335.

<sup>2)</sup> Analect. t. 2. p. 58. p. 49. n. 14.

allein eigen, und gleichet den haaren des Jupiters, für dessen Sohn Alexander wollte gehalten fein; das ik : wie ich in dem ersten Theile dieser Geschichte gemeldet habe, 1) sie sind aufwärts gestrichen und kallen von der Seite bogenweis in verschiedenen Abtheilungen wiederum herunter. Da ihn nun Lysippus mit den Zeichen dieser Gotbeit vorstellete, wird dadurch wahrscheinlich, daß er auch in seiner Gestalt etwas von der Abnlichkeit des Aupiters angebracht habe, welches in den Haaren gescheben konte, die nachher auch von anderen Bildbauern werden nachgeahmet worden sein.

§. 31. Sind wir mit Röpfen biefes Königs schlicht bedacht geblieben, so find wir es noch schlechter in Statuen; ben es befindet sich zwar in der Billa Albani eine hervische Statue über Lebensgröße, deren Ropf mit einem helme das Bildnisteds Aleganders iff: es ift derselbe aber dieser Statue nicht eigen, und eben diese Bemerfungmache man an Statuen ausser Rom, die mir nicht bekant find, wen sie durch den Kopf den Namen des Aleganders führen. Die einzige wahrestatue und in Lebensgröße ist vielleicht diesenige, die der Marchese Kondele Rondinini zu Kom bestiet; 2).

Die Statue Alexanders von Marmor unter ben gabinischen Altertumern, beren oben im 10 5. Melbung geschehen, war zur Zeit Winchelmafis noch nicht ausgesinden. Der berculanischen Bronze, welche Alexander zu Pferbe vorftellt, bat der Autor zweimal im Texte gedacht. Es scheint aber, daß er in hinsicht derelben nicht vollig mit sich einig gewesen. Im 5. 3. 6 R. 21 S. heißt es: die Bilbung seienem Alexander in Allem sehr in Kilem sehr in 3. 28. 17 S. wird er

<sup>1) [5 93. 5 \$. 11 6.]</sup> 

<sup>2)</sup> Bifconti rechnet fie nicht ju ben juverläßigen-Bild. niffen biefes Eroberers.

en der Kopf derfelben, ohne helm, ift niemals von im Rörper abgelöset gewesen, und ist dergestalt noersehrt geblieben, das nicht allein die Nase nichts elitten, welches Glüt sehr wenige Köpfe gebabt aben, sondern es ist auch die haut im geringsten icht zerfeessen. Alexander ist hier heroisch vorestellet, das ist völlig nasend, so das er den rechen Glenbogen auf den rechten Schenkel gestüzet at, und folglich gekrämt sehet. Die oberen aare sind auch an diesem Kopfe, wie an den vorer angezeigeten Köpfen, geworsen, so das auch ihre lötheilung nicht im Geringsten von dem cavitolinihen und von dem zu Florenz verschieden ist. 1)

hingegen ein vermeinter Alexander genant. In. beffen glauben wir, daß man sich hiedurch nicht irren lassen, sondern mit Visconti (Iconogr. t. 2. p. 42.) als entschieden annehmen durse, dieses Denkmal sei in der That Alexanders Bilduts. Meyer.

1) Sea fucht ju beweisen, daß die berühmt geworbene herme von marmo cipollino statuario, welche bei ber Racharabung in ber Billa ber Difonen ju Tivoli im Rabre 1779 aufgefunden worden, ein mahrhaftes Bilb. nig Alexanders fei. Die Saare an derfelben find auf bie von Bindelman angezeigete Beife geworfen; bie Buge bes Befichts, in welchem bie Saut ein menia gerfreffen ift, icheinen ben aler anber im mans lichen Alter angubeuten und bem von ben alten Mutoren geschilberten Charafter beffelben ju entsprechen. (Plutarch, de fortitud, Alex. orat. 2. p. 335. Alex. c. 4. Elian. var. hist. L. 12. c. 14. Arrian. de exped. Alex. L. 7. c. 28. Plin. l. 35. c. 10. sect. 36. n. 12.) Die Maje an biefer Berme ift mobern. Mengs beim erften Unblif, und noch ehe bie Inidrift entheft mar, biefes Denfmal für ein Runftwerf aus Den Beiten Alexanders gehalten (Opere di Mengs p. 32.), fo tragen wir bennoch Bebenten, feine Det. mung als hinlänglich begründet anzuerkennen, und zwar

- S. 32. Da nun die Künftler diesen König billig als ihren Belden angesehen, so baben fie auch die Geschichte besselben, gleich der Götter- und Deldengeschichte, die der eigentliche Borwurf der Aunk ift, ebenfalls zu ihren Bildern gewählet, und Alexand er allein unter allen Königen und berühmten Mannern der wahren Geschichte bat das Vorrecht erhalten, auf erhobenen Arbeiten vorgestellet zu werden, wovon der Grund auch in seiner Geschichte selbst lieget; den dieselbe ist den Begebenheiten der Helbst lieget; den dieselbe ist den Begebenheiten der Selben ähnlich und also dichterisch, und war folgenchen duch der Kunft, die das Ausservedentliche liebet, gemäß, und ausserbem allen bekant, nicht weniger als die Erzählungen vom Achilles und Ulpses.
- S. 33. Wen ich von erhobenen Arbeiten rebe, verstehe ich solche, die so wie andere dergleichen Werke als bedeutende oder allegorische Bilder verfertiget, und an Gebäuden oder an Grabmälern angebracht wurden, und ich schließe hier öffentliche Werke aus, auf welchen die Kaiser ihre eigene Geschichte vorstellen ließen. Ohnerachtet der gemeldeten dichterischen und malerischen Eigenschaft der Begebenbeiten des Alexanders, und dei der Wahrscheinlichseit, daß viele derselben ein Vorwurf der Künstler auch nach dieses Königs Zeiten werden gewesen sein, sindet sich dennoch nur allein dessen Un-

in Ansehung auf die Arbeit, die allerdings gut, jedoch lange nicht so vortresich ift, als von einem Bildnig Aleranders, ju bessen Zeit verfertigt, dürste erwartet werden. Im angemessensen scheint es uns, die her me für eine später genrbeitete Covie eines noch weit bestern Originals zu betrachten; indessen kan sie auf jeden Sall zur Berichtigung des Wergebens von St. Er oir Exam. des histor. Alex. p. 546.) dienen, west er behauptet, bag fein wahrhaftes Bildnig Alexanders vorhanden sei. Meyex.

terredung mit Diogenes gebildet, wie diefer, in seinem Fasse von gebranter Erde liegend, jenen unter den Mauern der Stadt Korinth empfängt; dieses Stuf, in der Billa Albani, ift in meinen Denkmalen des Altertums bekant gemachet. 1)

- S. 34. Bom Demofthenes, dem größten Redener diefer und aller Zeiten, deffen Statue zu Athen ftand, 2) und bessen Bildnisse in Erzt und Marmor an unzähligen Orten waren, würden wir, mas seine Genalt betrift, einen unrichtigen oder gar feinen Begrif haben, wen nicht in den herculanischen Entbefungen zwei fleine Brufibilber von Erzt gefunden wären. Sie sind fleiner als die Natur, und das fleinste hat auf dem Sofel den griechischen Namen dieses berühmten Mannes eingegraben. 3) Da nun
  - 1) Chrysost. orat. 4. p. 61. Arrian. de exped. Alex. l. 7. c. 2 Plutarch. de fortitud. Alex. orat. 1. p. 331. Alex. c. 14. [Den fmale, Mumero 174.]
  - 2) Pausan. l. 1. c. 8.

Plutarch. in Demosth. c. 30. Phot. biblioth. cod 275. p. 1478. — Die bem Demosthenes von ben' Athenern geseite Porträtstatue war von Erzt, und mit einem Schwert zur Seite; beñ also bewastet iprach Demost thenes, als Antipater die Auslicherung ber atheniensischen Demagogen foberte. Die Inschrift am Sofel ber Statue hat Plutardus (l. c.) erbalten. Meyer.

3) Bronzi d'Ercolano. t. 1. tav. 11 - 13.

Geleitet durch das Bruftbild im herculanischen Museo, hat man seither mehrere Röpfe in Marmor als Bildnisse bieses großen Redners erkaft. Einer der schönsten solcher Röpfe wurde einer fizenden Statue im Museo Buticano aufgeset, wovon die Abbildung dei Bisconti. (Mus. Pio-Clem. t. 3. tav. 14.) Eine ganze gehende Figur des Demosthenes von weisem Marmor, deren Bestiger der herzog von Dorfet in England sein soll, wurde in Campanien gefunden; und ist bei

beibe Köpfe einen Bart haben, abet feine Abnlichfeit mit einem erhoben gearbeiteten Brufibilde ohne
Bart, mit eben diefem Namen bezeichnet, welches
in Spanien zu Taragona gefunden und vom Fulvius Urfinus, Bellori nebft Anderen als das
Bild diefes Redners befant gemachet worden, so
muß diefes eine andere Berson vorstellen. 1)

§. 35. Da mir alfo Urfache hatten jn glauben, daß fich nur allein in gedachten zwei herculanischen Bruftbildern das Bildnig des Demofthenes erhalten habe, und daß auf Denkmalen in Rom feine

Fra (t. 2. tav. 6.) abgebilbet, wo auch (p. 254.) einer anbern abnlichen, boch weniger wohl erhaltenen Statue in ber Billa Albobranbini ju Frafcati Melbung ge-3m Mufeo bes Pringen von Piombino gu Rom befindet fich , nach Bifconti (Mus. Pio-Clem. t. 3. p. 15.) ein tiefgeschnittener Stein, in welchem Dios. foribesben Ropf bes Dem oft ben es gang von Angeficht porgeftellt. Diefe trefliche Gemme murbe von Bindel mañ (vorläuf. Abh. 4 R. 172 S. Bignette Rume ro 16.) und von Bracci Memorie degli Incisori. t. 2. tav. 69.) als bas Bilbnif eines Unbefanten ebirt; beibe nennen den Stein irrig einen Carneol und er ift ein febr schöner Um etbyft. In ber Billa Panfili bei Rom befindet fich ein schildformiges Sohrelief mit dem Bruftbilb bes Demoftbenes und feinem eingegrabenen Mamen. Diefes Denfmal batte fcon fruher als bie berculanifche Bronge jur Erfennung bes Bilbniffes von Demofthe n es perhelfen fonnen; weil es aber nur mittelmäßig des arbeitet ift, fo mag man auf baffelbe wenig geachtet, und fogar bas Altertum ber Infdrift, welche Bifconti (Mus. Pio - Clem. t. 6. p. 53.) für wirfich antif balt, bezweifelt haben. Bifconti bat auch (Mus. Pio-Clem. t. 6. tav. 37.) eine Serme befant gemacht, welche unter ben noch porhandenen Bilbniffen bes Demofthenes mohl eines ber porgualichften fein mag. Dener.

a) Fulv. Ursin. Imagin. illustr. n. 55.

Spur von ihm zu finden set, kam dennoch im Lanuar 1768 ein Abdruk in Gyps zum Borschein, welcher ehemals über ein kleines erhobenes, aber vielleicht: verlorenes Werk von gebranter Erde, von etwa zween Palmen in der höhe, geformet worden. 1) hier ist die ganze Kigur des Demosthenes in dessem Alter vorgestellet, so daß der Kopf eine vollsommene Abnlichkeit mit jenen Bruskbildern hat. Es sizet derselbe auf einem vierekten Steine, halb nakend und mit geneigtem Haupte voller Überlegung, und hält in der linken hand, die auf den Stein gestützt ist, eine gerollete Schrift, mit der rechten aber hat er sein Knie gesasset; an dem Steine siehet sein Name:

### ΔΗΜΩΣΘΈΝΗΣ.

und unter demfelben bas Wort:

# EΠΙΒΩΜΙΟΣ, $^{2}$ )

welches bei den alten Scribenten selten if, und gebrauchet wird von dem, was auf einem Altare lieget oder sizet; beim Bollug heiset επιβωμιον μελος ein Gesang, der bei dem Altare gesungen wurde. 3) Es stellet folglich dieser Stein einen Altar, βωμος, vor, und zwar den Altar in dem heiligen und unverlezlichen Tempel des Rept un us 4) auf der Insel Kalauria, ohnweit dem Gestade von Trözene, wohin sich Demost benes aus Athen vor der Verfolgung des Antipaters, Statthalters über Macedonien, gerettet hatte, und wo er im zwei und

- 1) Se ift ungefahr een und ein Drittel Palm hoch und ein Palm breit; und bor Ginceetmafis Beir an ben Doctor Mead nach England gefommen. Gea.
- 2) [Angebilbet bei Fea, wo die Inschrift wirflich ein Ω in bem Wort Pemoftbenes hat, wie ich bier angebe.]
- 3) L. 4. c. 10. segm. 79. p. 394. .
- 4) Peusan. L. 1. c. 8. Plutarch. in Demosth. c. 29.

sechziaften Rabre farb, 1) durch Gift, welches er in feinem Fingerringe verschloffen trug, um nicht feinem Reinde in die Bande ju gerathen. 2) Wir haben alfo auf biefer Gppsform ben Demofthenes auf einem Altare fisend, und in eben bem Alter, morin er fein Leben endigte, und in ben betrübten und verzweifelten Umffanden vorgeffellet, die ibn nöthigten, aus der Welt ju geben; ja aus der Form der Buchftaben unferer Anschrift, verglichen mit ben Bugen bes Damens auf bem einen berculanischen Brufibilbe, wirb mabricheinlich, daß die Figur deffelben alter fei, als die bereulanischen Köpfe. Sich werde diefelbe ju ibret Beit in Rupfer an bas Licht fellen. An bem um gebachten Tempel bes Mentunus eingefchloffenen Blaze (περιβολω) befand fich noch zu Baufantas Beiten bas Grabmal biefes berühmten Mannes. 3)

- 1) Nach Gellius (l. 15. c. 28.) im 60, nach Anbern im 67 pber im 70 Jahre. Meyer.
- 2) Man vergleiche bie verschiebenen nachrichten ber Alten über ben Tob bes Demoghenes bei Plutarchus (Demosth. c. 29 30.) und Photius. (Biblioth. Cod. 275. p. 1478.) Mener.

[Das Schönfte über biese Scene ift Luciani Encomium Demosthenis. t. g. edit. Bipont.]

3) Pausan. l. 2. c. 33.

heeren (3deen, 3 %. 1 Eh. 410 — 418 G.) (deint biefes erhobene Werf nicht gefant ju haben, weft er meint, bag ein fo iconer und würdiger Gegenftand, wie ber verfolgte und am Alfare bes Neptunus Schus fur denbe Demoft benes in ben lesten Augenbliten feines Lebens noch nicht von ber bilbenben Runft behanbelt wor, ben. Mener.

# 3 weites Rapite 1.

- S. 1. Alexander der Groffe, deffen Tob nicht weniger als fein Leben in ber Geschichte ber Runft ein mertwurbiger Beitpunft ift, farb in ber Bluthe feiner Rabre, im erften Rabre ber bundert und vierzehenten Olympias, 1) und wenig Jahre nach beffen Tobe, namlich in der hundert und gwangigfen Dlympias, faget Blinius, babe bie Runft aufgeboret. 2) 3ch will nicht untersuchen, ob diefes eben fo richtig gefaget fet, ale wen Cacitus behauptet, daß nach der Schlacht bei Aftium Rom feine großen Beifter mehr bervorgebracht habe; 3) ober, wie wir wiffen, bag mit bem Tobe bes Auguftus bie romische Sprache und Beredfamfeit ploglich ausartete. 4) Man fonte glauben, daß Blinius etwa auf Athen insbefondere fein Abfeben gerichtet habe, wie ich nachber berühren werde; ben aus ber Rolge biefer Geschichte wird in Absicht ber griechischen Runft überbaupt bas Begentheil barguthun fein.
  - S. 2. Nach Alexanders bes Großen Tobe erhoben fich Emporungen und blutige Rriege in ben eroberten Reichen deffelben, fo wie in Macedonien felbet, unter feinen nächsten Nachfolgern, die um
    - 1) Petav. Doctrip. tempor. t. 2. p. 859. St. Croix, Exam. des hist. d'Alex. p. 639. Meyer.
    - 2) L. 34. c. 8. sect. 19. princ. Cessavit deinde ars; [fie runte eine Beit fang.]
    - 3) Hist. l. 1. c. 1.
    - 4) Tiraboschi, Storia della Letter. ital. t. 2. Dissertar. prelim. sull' origine del decad. delle scienze. E e a.

die hundert und vier und zwanzigste Olympias alle bereits mit Tode abgegangen waren, und diese Kriege dauerten fort auch unter den Nachfolgern und Söhnen von diesen. Griechenland litt in kurzer Zeit durch feindliche Kriegsheere, mit welchen es unaufbörlich überschwemmet wurde, durch die kaft jahrliche Beränderung der Regirung, und durch die großen Schazungen, womit die Nation erschäpfet wurde, mehr, als in allen vorigen innerlichen Kriegen der griechischen Städte unter sich felbst.

6. 3. Die Atbenienfer, bei welchen ber Geif der Freiheit nach Alexanders Tode aufwachete, macheten ben legten Berfuch, fich bem fanften Boche der Macedonier zu entziehen, und brachten andere Stadte wider ben Antipater in Waffen; aber fie murben nach einigen erfochtenen Bortheilen bei Lamia gefchlagen und gezwungen, einen barten Frieben einzugeben, morin ihnen auferleget murbe, bie Unfoften bes Krieges und noch überdem eine große Summe Geldes ju jahlen, und in ben Safen Disnychia Befagung einzunehmen. 1) Ra bie aus im aedachter Schlacht entronnenen Athenienfer murben allenthalben von den abgeschiften Macedoniern aufaefuchet, uud aus den Tempeln, wohin fie geffüchtet waren, mit Gewalt geriffen, und ein Theil von ben Burgern murbe nach Thracien geschiffet, fo baff Die Freibeit der Athenienfer biermit ein batte. 2) Bolyfperchon, des Antivaters Rach-

<sup>1)</sup> Diod. Sic, l. 18. c. 9 — 18. Pausan. l. 1. c. 25 — 26. Plutarch. in Phoc. c. 23 — 24. Justin. l. 13. c. 5. Mener.

<sup>2)</sup> Polyb. l. g. c. 29.

Günftiger als Polnbius urtheilt Diobor (1. 18. c. 18.) über die Art, wie Antipater die Athener behambelte, und über die Bebingungen des Friedens, welchen en mit ihnen (olog. Mengen.

folger in der vormundschaftlichen Regirung in Maccedonien. ließ zwar furz nachher in einer öffentlichen Ankündigung allen Griechen ihre vormalige Berfaffung und eigene Regirung darbieten; 1) es wurde aber dieses Andieten nicht erfüllet, und in Athen geschab das Gegentheil; den die Hafen dieser Stadt blieben, auf Anrathen des Phocion, mit

macedonischen Bolfern befeget. 2)

- S. 4. Die Runft, welche von der Freiheit aleichfam bas Leben erhalten, mußte alfo nothwendig burch den Berluft berfelben, an dem Orte, mo biefelbe pornehmlich geblübet, finten und fallen. Raffander, Gobn bes Antivaters, und Konia in Macedonien, nachdem er bas gange Geschlecht Aletanbers bes Groffen aus dem Wege geräumet batte, fezete den Athenienfern den berühmten Demetrius Phalereus jum Regenten ihrer Stadt, welcher Diefelbe gange geben Rabre nach feinem Wint und Willen gu gieben mußte, und Athen murde mieberum fo volfreich, als es fonft gewesen mar. 3) Man follte aus ben dreibundert und fechzig Statuen von Erst, 4) unter welchen viele ju Wagen und ju Bferbe maren, welche bem Demetrius Bhalereus binnen Sahresfrift von feinen Burgern aufgerichtet murden, schliefen, daß die mehreften Athenienfer reiche Burger und Runftler gemefen.
- S. 5. Diefes Regiment befand, bis Dem etrius Poliorcetes, Sohn bes Königs Antigo-

<sup>1)</sup> Diod. Sic. 1. 18. c. 55 - 56. Plutarch. in Phoc. c. 32.

<sup>2)</sup> Diod. Sic. l. 18. c. 65.

<sup>3)</sup> Id. l. 18. c. 74.

<sup>4)</sup> Plin. 1. 34. c. 6. sect. 12. Diog. Luett. 1. 5. segm. 75. Mach Dio Chrufostomus (orat. 37. p. 465.) waren es 1500 [!] und nach Alutarchus (Reipubl. ger. præcept. p. 820.) nur 300. Mener.

die hundert und vier und zwanzigste Olympias alle bereits mit Tode abgegangen waren, und diese Kriege dauerten fort auch unter den Nachfolgern und Söhnen von diesen. Griechensand litt in kurzer Zeit durch feindliche Kriegsheere, mit welchen es unaufbörlich überschwemmet wurde, durch die fast jährliche Beränderung der Regirung, und durch die großen Schazungen, womit die Nation erschöpfet wurde, mehr, als in allen vorigen innerlichen Kriegen der griechischen Städte unter sich selbst.

S. 3. Die Athenienfer, bei welchen ber Geif der Freiheit nach Alexanders Tode aufwachete, macheten ben legten Berfuch, fich bem fanften Boche ber Macedonier ju entziehen, und brachten andere Stadte wider ben Antipater in Waffen; aber fie wurden nach einigen erfochtenen Vortheilen bei Lamia gefchlagen und gezwungen, einen barten Frieden einzugeben, morin ihnen auferleget murbe, bie Unfoften des Arieges und noch überdem eine große Summe Geldes ju jablen, und in ben Safen Dunuchia Befagung eingunehmen. 1) Ba bie aus ijo gebachter Schlacht entronnenen Athenienfer murben allenthalben von den abgeschiften Macedoniern aufgefuchet, und aus den Tempeln, wohin fie geffichtet waren, mit Gewalt geriffen, und ein Theil von ben Burgern wurde nach Thracien gefchifet, fo baff Die Freiheit der Athenienser biermit ein Ende batte. 2) Bolnfperchon, bes Antipaters Mach-

er mit ihnen ichloß. Diener.

<sup>1)</sup> Diod. Sic, l. 18. c. 9 — 18. Pausan. l. s. c. 25 — 26. Plutarch. in Phoc. c. 23 — 24. Justin. J. 13. c. 5. Mener.

<sup>2)</sup> Polyb. l. g. c. 29.

Sünstiger als Polnbius urtheilt Diobor (l. 18. c. 18.) über die Art, wie Antipater die Athener behandelte, und über die Bedingungen des Friedens, welchen

olger in der vormundschaftlichen Regirung in Macdonien, ließ zwar kurz nachher in einer öffentlichen Ankundigung allen Griechen ihre vormalige Berfaffung und eigene Regirung darbieten; 1) es vurde aber dieses Andieten nicht erfüllet, und in Athen geschab das Gegentheil; den die Hafen dieser Btadt blieben, auf Anrathen des Phocion, mit

nacedonischen Bolfern beseget. 2)

Die Runft, welche von ber Freiheit gleicham bas Leben erhalten, mußte alfo nothwendia mrch ben Berluft berfelben, an bem Drte, mo bieelbe pornehmlich geblübet, finten und fallen. Rafander, Sohn des Antivaters, und Könia in Racebonien, nachdem er bas gange Gefchlecht Aleanders bes Groffen aus dem Wege geräumet jatte, fegete ben Athenienfern den berühmten Denetrius Bhalereus jum Regenten ihrer Stadt, belder diefelbe gange geben Stabre nach feinem Wint ind Willen ju gieben mußte, und Athen murde mieberum fo volfreich, als es fonft gewesen mar. 3) Man follte aus ben breibundert und fechzig Statuen wn Ergt,4) unter welchen viele ju Wagen und ju Bferde maren, welche bem Demetrius Bhaleceus binnen Sahresfrift von feinen Burgern aufaerichtet murben, schließen, daß die mehreften Atbenienfer reiche Burger und Aunftler gemefen.

\$. 5. Diefes Regiment beffand, bis Dem etrius Boliorcetes, Cobn bes Ronias Antigo-

<sup>1)</sup> Diod. Sic. 1. 18. c. 55 - 56. Plutarch. in Phoc. c. 32.

<sup>2)</sup> Diod. Sic. l. 18. c. 65.

<sup>3)</sup> Id. l. 18. c. 74.

<sup>4)</sup> Plin. l. 34. c. 6. sect. 12. Diog. Laert. l. 5. segm. 75. Mach Dio Chryfostomus (orat. 37. p. 465.) waren es 1500 [!] und nach Alutarchus (Reipubl. ger. præcept. p. 820.) nur 300. Mener.

nus in Sprien, den Kaffander schlug und Macedonien eroberte, 1) welchen Umflurz auch Athen empfand; den die Stadt mußte sich diesem glüklichen Sleger übergeben, und der Regent wurde flüchtig und begab sich nach Agypten, wo er bei dem ersten Atolem aus Schuz fand. 2) Dieses geschab in der hundert und achtzehenten Olympias. Kaum hatte er Athen verlassen, da das unbeständige und unerkentliche Volk alle seine Statuen umwarf und zerschmelzen ließ; ja sein Name wurde an allen Orten vertilget. 3)

S. 6. Gegen ben Demetrius Poliorcetes hingegen bezeigeten fich die Athenienser ausgelaffen in Strenbezeugungen, und es wurde eine öffentliche Berordnung gemachet über goldene Statuen, welche die Stadt diesem ihren neuen herrn und dem Antigonus, seinem Bater, sezen wollte. 4) Das hier wirklich goldene Statuen gemeinte fein, sollte man schließen aus einer ähnlichen Berordnung der Stadt Sigeum, im trojanischen Lande, über eine goldene Statue zu Pferde, die daselbst eben diesem Antigonus aufgerichtet werden sollte. 5) Aber eben diese verschwenderische Schmeichelei gereichete zum Nach-

<sup>1)</sup> Kaffander wurde zwar wurch den Demetrius Poliorfetes genöthigt, Griechenland zu verlaffen; aber er blieb bis zu feinem Tode (Olymp. 120. 3.) im ruhigen Bestie von Macedonien. Meyer.

<sup>2)</sup> Plutarch. in Demetr. c. 8 - 9. Diod. Sic. l. 20. c. 45. Mener.

<sup>3)</sup> Plin. l. 34. c. 6. sect. 12.

Gine einzige Statue bes Demetrius Phalereus, welche fich auf der Afropolis befand, wurde gerettet. (Diog. Laërt. l. 5. segm. 77.) Mener.

<sup>4)</sup> Diod. Sic. 1. 20. c. 46.
5) Chishull. Antiq. asiat. ad pseph. Sig. p. 52 et 57. [Won gebiegnem Gold gegoffen oder gehammert mag wohl fein, boch innen hobi.]

theile der Wahrheit und des Fleisses in der Runst, 1) und es fönte scheinen, daß man in der Runst die Blumen mehr als den Kern gesuchet habe; so wie, nach [des] Plinius Bemerkung, das Blumenreich den Griechen allererst nach Alexanders des Großen Beit bekant geworden. 2)

- S. 7. Die niederträchtigen Schmeicheleien ber Athenienser hatten diese dem Demetrius Poliorcetes verächtlich gemachet, 3) der ihnen nach Berdienst begegnete, 4) welches sie veranlassete, sich wider ihn zu empören, nachdem Antigonus, sein Bater, in der Schlacht bei Ipsus geblieben war, und Lachares warf sich als das haupt der Stadt auf. 5) Diesen Meineid ließ Demetrius die Athenienser empsinden, indem er den Lachares verjagete, das Museum befestigte und Besazung hineinlegete, welche Umptände diesem Bolse eine wirsliche Knechtschaftschienen. 6) In den nächstsolgenden Zeiten war end-
  - 1) In der erften Ausgabe, S. 356, fieht hier noch weiter: "Es ift im übrigen gewiß, bag ber Flor der "Aunft nicht langer als nach Alleranders Bode bei "flanden, bas ift, wie Plinius diese Zeit angibt (l. "34. sect. 19.), in der hundert und zwanzigsten Olymb, "vias. "Diese Stelle enthält Unrichtigkeiten. Meyer.
  - 2) L. 21. c. 8. sect. 24.
  - 3) In ber erften Ausgabe, S. 355, lautet biefe Stelle: "Ronig Demetrius Poliorcetes lief ihnen " zwar wiederum einen Schatten berfelben [ber Freiheit] " fehen; allein ihre unglaubliche Schmeicheleien und Rie-" berträchtigkeiten gegen biefen Prinzen macheten fie ber " Freiheit unwürdig, und ber Genuß dauerte auch nur " eine furze Zeit. " Mener.
  - 4) Plutarch. in Demetr. c. 10 13. Mener.
  - 5) Plutarch. in Demetr. c. 13 30. Diody, Sic. l. 20. c. 47. Pausan. l. 1. c. 25.
  - 6) Dicæarch. p. 168. [Plutarch. in Demetr. c. 33 34. Pausan. l. 1. c. 25.]

lich biefe ebemals mächtigfte griechische Stadt bermaßen beruntergefommen, daß, da Athen mit ben Thebanern mider die Lacedamonier ein Bundniff machete, und jur Erschwingung ber Roften eine allaemeine Schäzung von allen Gutern, von Saus und Sof, und von baarem Bermogen in bem gangen atheniensischen Gebiete gemachet murbe, an ber Summe von sechstausend Talenten annoch 250 Zalente fehleten. 1) In folche Umffande maren bie Athenienfer verfallen menige Sahre nach ber Beit, ba fe einem einzigen Menschen einige bundert Statuen von Erat errichteten, welche igo in ber gangen Chriffenbeit nicht bewerfftelliget werben fonten. An biefer Berarmung der Stadt Athen, mo Schiffahrt und Sanbel, als die Quellen des Reichtums, aufgeboret batten, faben fich die Runffler genothiget, diefen ibren pornehmften Gig ju verlaffen, und andermarts ibr Blut ju versuchen; und bie Runft felbft verließ, fo au reben, Griechenland auf einige Beit, und ging nach Affen und Aanpten. Diefer Kall des Klore ber Runft ift zu verfteben von Runftlern, welche fich von neuem bervorgethan; ten diejenigen, melche, als & p. finnus, Apelles und Brotogenes, befagete Beit überlebet, werden nach ihrem Alore gerechnet. Die große Beranderung nach Alexanders Tobe auffert fich auch in ber Sprache und Schreibart ber Griechen; ben ihre Schriften und von diefer Reit an gröftentheils in dem fogenanten gemeinen Diglefte abaefaffet, melder ju feiner Beit, ober an irgend einem Orte Die Munbart Des Bolfs mar; es mar eine

# 1) Polyb. l. 2. p. 148.

Diefe Schazung gehört in bas 3 Jahr ber 100 Olympiate, und ift folglich bier unpaffend. Meyer.

[Man vergleiche 9 B. 1 R. 28 S. Rote.]

Sprache der Gelehrten, fo wie es die lateinische

izo ist.

S. 8. Bevor wir aber die Aufnahme der griechtsichen Aunst, und ihr Schiffal in Ländern, wo dieselbe zuvor nicht war geübet worden, betrachten, fan der Leser dieselbe beurtheilen in ein paar Werken, die vor ihrer Wanderung hervorgebracht worden; und diese find eine Münze des Königs Antigonus des Ersten, und Bater des gedachten Demetrius Poliorcetes, welche ohnstreitig aus dieser Zeit iff, und bernach das große Grupo des sogenanten farnessischen Ochsen; und bei dieser Gelegenheit werden die irrig sogenanten Vildnisse des berühmten Borrbus angeführet.

S. 9. Die Munge, von welcher ich rede, und bie ich felbst benge, ift in meinen Denkmalen des Altertums erkläret worden, 1) nachdem biefelbe bereits anderwärts schlecht gezeichnet und nicht besser erläutert erschienen war. 2) Den man hatte sich in

#### 1) [ Mumero 41.]

2) Frælich. Annal. reg. Syr. tab. 2. n. 1.

Diefer 9 Paragraph ift unverändert aus ber wiener Ausgabe abgebruft. In den Unmerkungen hat fich ber Autor über die gedachte Münze also geäusfert: Siene der schönken Münzen biefer Zeit in Siber, und neine der größten griechischen Münzen in diesem Mentale, die mir bekant ift, den es hält dieselbe zween Bolte eines römischen Palms im Durchmesser, ift vom Könige untig on us vermuthlich dem Erst en, Könige in Alen. Auf der rechten Seite ist ein alter bartiger Ropf sehr erhoben gepräget, dessen haare nicht in krausse Leden, sendern in geraden Stripen hängen, und nie elber bie Stirne fällt ein Schopf haare herunter, wie an einigen komischen Larven auswählich ist, und der obere Augenknochen machet eine gekrimmete Caricatur, welche diesen Larven auch gewöhnlich ist. Ein Kranz

den Ephenblättern, bie den alten Ropf umgeben, Rohrblätter vorgestellet, und alfo einen Meptunus zu sehen vermeinet; Apollo aber, welcher auf dem Schiffe der Rüffeite sizet, ift in eine bewafnete Benus verwandelt worden. Ich habe gedachten Ropf der Münze auf den Gott Ban

" von Epheu umgibt biefen Kopf, welcher vermuthlich " ben Gott Dan vorftellet, und auch auf einer Munge " bes Gallienus (Tristan. Comm. t. 3. p. 83.) gepras " get ift. Diefe Gottheit wurde befonders von ben Grie " den verehret, weil berfelben ber Sieg über bie Wer-" fer bei Marathon jugeschrieben murbe. Und ba auf Ruffeite das Vorbertheil eines Schiffes gepra-" get ift, fo icheinet glaublich, bag biefe eine " dachtnigmunge fei eines Sieges, welchen gebachter An-" tigonus jur Gee erhalten, und benfelben, nach bem " Erempel ber Athenienfer, bem Gotte Ban jugeidrie " ben habe. Diefer Ropf tan feinen Silenus porfteb " len , weil diefer allezeit eine beitere und fille Mine " im Befichte zeiget; und entweber einen frausen Bart, " wie beffen Statue in ber Billa Borghefe, ober et " nen fanft gefchlängelten Bart bat, nach Art ber foge-" nanten Ropfe bes Plato, und aufferdem mit fpigen " Ohren gebildet ift. Der Ropf ber Munge bingegen " zeiget ein ernfthaftes ftrenges Befen, mit einem jottis " gen ftripichten Barte, welches bem arfabifden " Gotte jufomt, und ift mit Epheu befranget, vermutbe " lich wegen bes genauen Verhaltniffes beffelben mit bem "Batdus. Es hat berfelbe bie gewöhnlichen Bib "berborner nicht, die ben Dan bezeichnen; wir fe-" ben aber aus einer griechischen Ginichrift bes Dbilo. " bemus (Analect. t. 2. p. 90. n. 28.), baf bie Runfe " ler benfelben nicht nach einerlei Mobelle bilbeten; ben , die Sigur bes Pans, die bafelbft befdrieben wird, " glich in ber Bruft und am Unterleibe einem Ber fu-"les, und an Beinen und Füffen einem Mercurius. "Auf der Ruffeite fiet Apollo mit einem gefpanne-" ten Bogen in ber Sand, auf bem Borbertheile eines " Schiffes, und auf imeen Balten beffelben liefet man: " BAZIAERE ANTIFONOT. Sinter dem Apollo flegedeutet, wie auch im vierten Rapitel bes erften Theils diefer Geschichte angezeiget worden : 1) Apollo aber auf dem Bordertheile eines Schiffes, nebft einem Delphin unter demfelben, fan auf den Beinamen Den Oivios deffelben abrielen, meil er fich in einen Delpbin vermandelte, ba er ein fretisches Schif und in demfelben die erfte Colonie nach der Infel Delos fübrete. 2) Es wird auch Avollo vom Eurivi-Des Horriog, das ift: ber Meergott genennet, melder mit feinen Pferden auf den Wellen ber Gee fahret. 3) Da nun die Athenienser bem Gotte Ban den Sieg bei Marathon zuschrieben, 4) fo fan die gegenwärtige Munge gum Gebachtniffe eines erhaltenen Sieges jur See geschlagen fein, welchen Konig Antigonus geglaubet burch Beiftand bes Bans und bes Apollo qualeich erfochten zu haben. Diefe Munge in der Grofe des Rupfers, melches diefelbe vorstellet, ift von einem sehr erhobenen Gevräge, und eine ber schönften griechischen Müngen billig bier als ein mürdiges Denkmal ber Beiten, von welchen wir reden, anzuführen.

S. 10. Wahrscheinlich ift auch eben biefer Beit

"bet ein Dreizat ober suscina, und unter dem Schiffe ift ein Delvbin, welcher vermuthlich ein Bild fein foll " des Beinamens Asheppiec, der dem Apollo gegeben " wurde, weil er in der Gestalt eines Delphins, ein " Schif mit der ersten Colonie nach Delos gekracht, um " diese Insel zu bevölfern. Gine ähnliche Münze wird " vom P. Frölich schlecht gezeichnet und irrig erfläret " beigebracht. Diese Münze, in dem Museo des Bergestalters, befindet sich auf dem Liteiblatte dieser Unmers " tungen in Aupfer gestochen. " Meyer,

<sup>1) [5%. 1 %. 10 %.]</sup> 

<sup>2)</sup> Homer. hymn. in Apoll. v. 495.

<sup>3)</sup> Androm. v. 1011.

<sup>4)</sup> Herodot. 1.6. c. 105.

zuzueignen das große Werf vieler Figuren vom Avollonius und Tauriffus, aus einem einzigen Blote Marmor gehauen, welches sich in dem farnesischen Palaste besindet, und unter dem Namen des farnesischen Och sen bekant ist. Ich gebe diese Zeit als wahrscheinlich an, weil Plinius, der uns über die Zeit gedachter Künstler ohne Nachricht gelassen, die Blütbe der mehresten berühmten Künstler dies auf diese Zeiten sezet. Es ist bekant, das dieses Werf den Amphion und den Zethus vorstellet, wie sie ihre Mutter Antiope zu rächen, die Dirce, welche Lykus, Vater dieser Gebrüder, nach Berstosung ihrer Mutter zur Ehe genommen hatte, an einen Ochsen binden, und also grausamlich schleifen lassen.

S. 11. Plinius berichtet, baf biefes Werk aus ber Infel Mbodus nach Rom gebracht worden, und gibt nur allein das Baterland des Tauriffus, die Stadt Tralles in Eilicien, an, wo er zugleich melbet, daß in der Inschrift ibres Namens nebst ihrem Bater Artemidorus, auch ihr Meister Menefrates angezeiget worden, so aber, daß diese Künster unentschieden gelassen, welchen von beiden sie als ihren wahren Bater erkant, den, der ihnen das Leben gegeben, oder aber ihren Bater in der Kunst.

## 1) Plin. l. 36. c. 5. sect. 4. n. 10.

(Früher war Tauriffus im Terte als aus ber Infel Rhobus gebürtig angegeben. Beffing berichtigte ben Irrtum: "Cauriffus ift nicht aus Rhobus, son, bern aus Tralics in Endien gebürtig gewesen. Win, delm ans Irrtum schreibt sich ohne Zweifel daher, daß "er beim Plinius von diesem Kunstwerfe gelesen zu has ben sich erinnerte: et eodem lapide, Rhodo advecta vopera Apollonii et Taurisci. Das Werf war aus Mobabus nach Kom gefommen. Avollonius und Tauriscitus waren Bruder, die eine so große Uchtung

Diese Inschrift ift nicht mehr vorbanden; der fichtbarfte Ort aber, wo dieselbe eingehauen gewesen sein wird, ift der Stam eines Baums, welcher der Statue des Bethus jur Stuje dienet; dieser aber ift größtentbeils neu, so wie der größte Theil der Riauren selbst neu ift.

S. 12. Das Gegentheil wird von mehr als von einem Scribenten vorgegeben, 1) und wie ich mir vornelle, aus einem Diffverfande der Machricht bes Bafari. 2) Es ift mabr, daß diefer Scribent faget, baß biefes Werf aus einem einzigen Steine und obne Stufe gearbeitet worden (in un sasso solo, e senza pezzi); aber er hat fagen wollen, wie ber Augenschein beweiset, daß daffelbe vor Alters ohne Stufe bestanden, und nicht, daß es ohne Mangel irgend eines Stutes bei ber Entdefung ausgegraben worden, welches man aus beffen Worten fchließen Eben daber, und weil man nicht verftanmollen. den bat, das Reue von dem Alten, und den ariedifchen Meifel von dem Bufage ju unterfcheiben: ift bas unerfahrne Urtheil besienigen entftanden, welcher Diefes Wert eines griechischen Runftlers nicht würdig geachtet, und es für eine Arbeit ber rom ifchen Schule gehalten bat. 3)

"für ihren Lehrmeister in der Kunft hatten, daß fie fich "auf ihren Berten lieber nach ihm, als nach ihrem "leiblichen Bater, nennen wollen. Defi nichts ans beres tan Pli nius meinen, wen er von ihnen sagt: "Parentum it certamen de se fecere. Menecratem videni, professi, sed esse naturalem Artemidorum."]

- 1) Maffei, raccolta di Stat. ant. tav. 48. Cayl. de la sculpt. selon Pline. Acad. des Inscript. t. 25. Mém. p. 325.
- 2) Vite de' più eccell. pittori. Vita di Michel-Angel. t. 6. part. 6. p. 264.
- 3) Ficoroni, Singolar. di Roma mod. c. 7. p. 44. In ber erften Ausgabe ichreibt Windelman,

§. 13. Die Ergänzungen von einem gewiffen Battiffa Bianchi aus Mailand gemachet und in dem Style feiner Zeit, das iff: ohne die mindefte Kentnis des Altertums, sind, an der Figur der Dirce, die an den Ochsen gebunden iff, der Ropf und die Bruft bis auf den Nabel, nebst beiden Ar-

G. 353, von biefem Denfmale: " Man faff glauben, " bag ber fogenante farnefifche Dofe eben biefes " Wert fei, und es icheinet nicht glaublich, baf man " ein fo ungewöhnlich großes Wert wiederholet habe. " Aber die es weit unter dem Begriffe, den eine Arbeit " aus guter Zeit geben follte, und für eine fogenafite "romifche Arbeit halten, find fo wie alle, bie von " biefem Berte geschrieben haben, blind gemefen. " was bas Gdonfte fein follte, ift neu,- was man " auch fdreiben mag, baf es ohne ben geringften Man-"gel in ben Babern von Caracalla gefunden wor " ben, und feine andere Gulfe nothig gehabt, als bie " Busammenfügung ber gebrochenen Theile. Die oberfte "Balfte ber Dirce bis auf die Schenkel ift neu; am " Zethus und Amphion ift nichts als ber Rumpf " alt, und ein einziges Bein an ber einen von beiben " Siguren; bie Ropfe berfelben icheint ber Erganger nach " einem Ropfe des Caracalla gemachet ju haben; bie-" fer Bildhauer bief Battifta Biandi, ein Dailan. " ber. Untione, welche febet, und ber fixende junge " Menich, die fich faft völlig erhalten, hatten ben großen " Untericied zeigen follen. Man wird aufhören, fich gu " vermundern, daß fich ber Strif erhalten hat, men ber " Ropf bes Doben, an welchen berfelbe gebunden, neu " ift. Albrovandi befdreibet biefes Wert, ebe es er. " ganger worden, und bamals hielt man es für einen " herfules, welcher ben marathonischen Stier " erleget. " - Que ben Anmerfungen, G. 112: " Giner ber größten Liebhaber ber Runft gur Beit bes " Auguftus mar Afinius Pollio, welcher die be-" ften Statuen aus vielen Gegenben in Griechenland gus " fammenbringen ließ, und biefelben öffentlich aufftellete. "Unter biefen Werfen waren auch Umphion, ge-"thus, Antiope, Dirce, ber Dofe und ber men; wie auch der Ropf und die Arme der Antiope: an den Statuen des Amphion und Zetheus aber ift blos der Rumpf alt, und an beiden nur ein Bein: die Röpfe derfelben scheinet der Ergänzer nach einem Kopfe des Caracalla gemachet zu haben;

" Strif, aus einem einzigen Blote Marmor gehauen, " welches aus Rhodus geholet murbe, und man glaubet, " es fet basjenige, meldes im Palafte Farnefe ftebet, " und unter bem Namen bes farnefifden Ochfen " befant ift. Die Runftler maren green Bruber, Apol. " lonius und Tauriffus genant, nicht aus Rhobus, " fonbern aus Tralles, einer Stadt in Endien, und , in ber Infdrift hatten fie als Bater ihren Lehrmeifter " und jugleich ben, welcher fie gezeuget, angegeben, fo " bag es, wie Plinius meldet, zweifelhaft ichien, wel-" der von beiben ihr rechter Bater fei. Diefe Infdrift " findet fich nicht auf gebachtem Berte, es ift auch nicht " anjugeben, wo biefelbe fonne gestanben fein: ben es " fehlen nur Beine, Urme und Ropfe, und an feinem " diefer Theile tan die Infdrift gefeget gemefen fein, fo " baß ein Zweifel erwachfen fonte, ob ber farnefifche " Dofe bas Wert fei, wovon Plinius rebet. " neuere Scribenten, bie von biefem Werte Melbung " thun, von welchen ich einige in ber Beichichte ber " Runft angeführet habe, behaupten, baf es ohne alle " Berftummelung gefunden worden, und vielleicht ift bie-" fer handgreifliche Arrtum querft burch ben Bafari " erwachsen, welcher in bem Leben bes Dichael Un. " gelo Buonarroti faget, bag biefes Wert aus ei. " nem einzigen Steine gearbeitet worben, und ohne Stu. " te fei. 3ch habe bie ergangeten Theile angegeben, has " be aber geirret, in bem Ropfe bes Dofen, als wel. " cher alt ift; ber Ropf ber ftehenben Untiope ift " neu. Unter ber Sigur bes Bethus lieget ein Thne. " fus, womit bie Runftler auf bas Landleben beuten " wollen, welches berfelbe ermablete: ben ber Thorfus " ift ein Spieß, beffen Spize mit Epheublattern um. " munden ift, und man fiehet bier bie Spize hervorragen ; " daber wird berfelbe von ben Dichtern ein friedfer-"tiger Spief genennet. " Meyer.

an dem Ochsen find die Beine und der Strif neu, der aber einem unwissenden Reisenden die größte Aufmerksamkeit erweket bat. 1)

S. 14. Was bier alt ift, als die fiehende Rigur ber Antiope, ben Ropf und die Arme ausgenommen, und der figende Anabe, welcher erschrofen if über die Strafe ber Dirce, und nicht den Enfus, ihren Gemahl, porfellen fan, wie Rafob Gronov fich einbildet,2) tan benjenigen, die einigen Geschmaf des Schonen haben, modurch fich bie alten Werfe der Runft anpreifen, den grrtum benebmen, und die rühmliche Meldung gedachter Rünftler beim Blinins rechtfertigen. Der Stol bes Ropfs bes fizenden Anaben ift dem an den Ropfen der Gobne des Laokoon ähnlich. Die große Fertigfeit und Reinheit des Meifels erscheinet in den Rebenfachen, und der geflochtene Defelforh, cista mystica, welcher von Epheu umgeben ift,3) und unter ber Dirce febet, um in ihr eine Bafchantin angubeuten, ift bergeftalt geendiget und auf bas Reinfte ausgearbeitet, als immer jemand batte leiften fonnen, ber bierin allein eine Brobe feiner Gefchiflichfeit batte geben wollen. 4)

- 1) Blainville, Voyage.
- 2) Thesaur. antiq. Græc. t. 1. Dd.
- 3) Polngnotus, ber Freund ber Mufterien, hatte in feinem Gemalbe in ber Leiche ju Delvhi die vriefterliche Jungfrau Aleoba ebenfalls mit einem Mufterienkaft. lein, cista mystica, useurer, auf bem Schoofe vorgestellt. (Pausan. 1.10. c. 28.) Meyer.
- 4) Das Densmal wurde um bas Jahr 1786 von Rom nach Reapel gebracht, wo es gegenwärtig neu ergänzt auf dem öffentlichen Spaziergange Villa Reale aufgestellt ift. Wer von ihm mehr zu erfahren wünscht, lese, was henne (antiquar. Ruffäge. 2 St. 182 224 S.) über basselbe gesammelt hat. Rur scheint dieser gelehtte

S. 15. In ber Billa Borabefe findet fich an ber vordern Seite bes Balaftes ein erhoben gearbeis tetes Werf in brei Riquren, unter melden Antiope gwifchen ihren gmeen Gohnen flebet, mie burch Die Ramen der Berfonen, die über jeder Figur fteben, deutlich wird. Amphion bat die Lener, und Retbus, ale ein Schafer, feinen runben but auf die Schultern berunter geworfen, nach Urt ber Bilarime: ihre Mutter icheinet Die Gobne um Rache anzufleben wiber Die Dirce. Diefes Stuf ift in meinen Dentmalen des Altertums befant gemachet, 1) und ich habe eine besondere Ertlarung beffelben gegeben in dem funften Ravitel bes erften Theils Diefer Befchichte. 2) Gben Diefe Borftellung, und iener volltommen abnlich aber ohne Ramen, findet fich in ber Billa 216ani.3)

Forfder, indem er aus eigener Anschauung nicht urthei, ben konte, eine viel ju geringe Meinung von dem Kunktwerth deffelben ju haben. Unter den von Pirane si ber, ausgegebenen Statuen findet man die leidlichke Abbild dung davon. Mever.

1) [numero 85.]

ŀ

- 2) [8 93. 4 8. 4 9.]
- 3) Das Bastelief ber Billa Albani hat Zoega (Bassirilievi, tav. 42.) erläutert. Diefer gelehrte Forscher be, hauptet, daß hier, ungeachtet ber ben Figuren auf bem borghefischen Denkmal beigeschriebenen Ramen, nicht Antiope, Zethus und Amphion, sondern Eurybife, Orpheus und Mercur vorgestellt seien, wie auf einem völlig ähnlichen Marmor in ber königlichen Antikensamlung zu Reavel, welcher ehemals dem Duca Caraffa Noja gehörte, den Figuren griechisch beigesschrieben ist. Windelman hat in den Denkmalen, Aumero 35, dieses zu Reavel befindlichen Ankreliess gedacht und sich die demselben beigeschriebenen griechischen Raben baburch zu erklären gesucht, daß auch

§. 16. Bon bem Demetrius Poliorcetes und dem Rönige Byrrhus finden fich Mungen von bem allerschönften Gepräge: auf den mehreften von jenen, siehet auf der Rufseite ein auf das Feinke

bie Alten oft bie Bedeutung biefes ober jenes Dentmaß nur errietben, und fich alfo in ber Bestimmung eben fo gut als bie Forfcher unferer Zeit irren fofiten. Deper.

Der 16 und 17 Vargaraph ift theils aus ber erft en, theiff aus ber wiener Musaabe jufammengefest. In ber et ften Ausgabe, G. 455, lautet die Stelle: "Bon biefem " [Demetrius Doliorcetes] und bem Ronige Don .. rbustnben fich Munten von bem allericonften Geprace: " auf ben mehreften von jenen, ftebet auf ber Rutfeite ein " auf bas feinfte gearbeiteter Meptunus, und bie Dungen " bom Porrhus haben einen Ropf des Jupiters in " ber bochten Ibea, ober einen ichonen bartigen Royf, " welches etwa ein Mars ift. Ginige baben theils je " nen, theils biefen, für bas Bilbnif bes Unrebus ge-, nommen, auf beren Ahnlichfeit fic auch bie Benen-" nung eines Ropis beim Tulvius Urfinus gründet, " ober auf bie Abnlichfeit berfelben mit bem Ropfe ei-" ner geharnischten großen Statue bes Mars, welche " ehemals im Palafte Maffimi mar, und ijo im Cam-" pidoglio ftehet; und fo verhalt es fich mechfelmeife von " ber Statue mit ben Dungen. hierzu fommen bie " Glephantenfopfe auf ben Slugeln, wie fie bei ben Mb " ten hießen, am harnifche, welche man etwa auf bie " erften Glephanten wird gebeutet haben, die biefer Ri-" nig querft in Griechenland und Italien geführet, ba-" her man biefelben auch an ber Befleibung ber ergan-" jeten neuen Sufe angebracht hat. Diefer angenomme " nen Meinung jufolge hat Gori einen abnlichen Rovf " eines gefchnittenen Steins, in bem grofherzoglichen " Mufeo ju Florens, einen Porrbus getaufet. Diefer " Ronig aber hat vermuthlich nach bem Gebrauche, feiner " Beit unter ben Griechen, entweber gar feinen, ober " febr wenig von Bart, wie auf einer großen golbenen " Munge beffelben ju Glorens, getragen, und es bat fei-. ner von allen bamaligen Ronigen einen Bart : ben bie carbeiteter Reptunus, und die Münzen vom byrrbus haben einen Kopf des Jupiters in der Schfen Idea, oder einen schönen bärtigen Kopf. Unige haben theils jenen, theils diesen für das Jildniß des Pyrrhus genommen. 1) Ausser den Künzen des Königs Pyrrhus würden eine geharischte Statue über Lebensgröße, welche ehemals m Palaste Maffimi war und izo im Campidoglio lebet. 2) und ein paar erhoben gearbeitete Köpfe, sie dem Kopfe der Statue völlig ähnlich sind, als

- m Griechen fingen an unter Alexander dem Großen ich denselben abzunehmen. Es hat auch der von Montfaucon angeführete erhoben gearbeitete Kopf von Porphyr, in der Villa Ludovisi, nichts mit bem Pyrrhus zu schaffen. Pyrrhus findet sich wirk. Ich mit einem glatten Kinne auf seinen Münzen, wie schon Pignorius bemerket bat. Meyer.
- 1) So ico biefe Münzen auch find, fieht man bennoch, gegen die Münzen von Philippus und Alexander gehalten, ein Abnehmen der Kunft. Mener.
- 2) Mus. Capitol. t. 3. tav. 48.

Gie ift beinabe foloffal, in voller Ruftung, mit foledt reftaurirten Beinen, Urmen, Selmbuich und eis nem Theil ber Rafe. Die antife Arbeit ift vortreflich, aber bie Bedeutung bes Gangen ift ichmer ju erflaren. Der Autor, veranlagt burch die Ahnlichfeit bes Ropfs mit bem Ropfe Mgamemnons auf ber großen Urne, die man gewöhnlich für das Grab des Alexander Severus und feiner Mutter halt, wollte barin eis nen Agamemnon erfennen, und die Burbe ber Sigur fcheint feiner Meinung nicht ungunftig ju fein. Bif. conti (Mus. Pio-Clem. t. 6. p. 4. (b) balt fie für ei nen Dars, ber Greife und Wibberfopfe wegen, mit benen ber helm eben fo, wie an zuverläßigen Riguren bes Mars auf Basreliefs und Müngen gegiert ift. Gine fleine Marmorfigur, bie für eine antite Bieberholung ber großen capitolinischen gelten fonte, befindet fich unter ben alten Denfmalen ber Billa Borghefe. (Sculture, stanza 3. n. 2.) An berfelben ift awar ber Ropf erDenfmale ber Aunst aus dieser Beit unsere befondere Betrachtung verdienen, wen diese sowohl als jesne mahre Bildnisse des Porrhus waren, wofür fe insgemein angenommen werden. Der eine von diesen Kopfen in Marmor besindet sich in dem farner sich en Palasie, der andere von Porphyr stehet in der Billa Ludovisi; 1) ein dritter ähnlicher Kopfist verienige, welchen Fulvius Ursinus als ein Bild dieses Königs bekant gemachet hat. 2) Dieser angenommenen Meinung zufolge dat Gori einen ähnlichen Kopf auf einem geschnittenen Steine, in dem großberzoglichen Muses zu Florenz, einen Pyrhus getauset. 3)

S. 17. Bur Widerlegung Diefer Benennung ift genug, anzuführen, baff, ba gedachte Röpfe fowohl als die capitolinische Statue einen ftarten frausen Bart haben, die übrigen Nachfolger des Aleganders aber nicht weniger als Pyrrhus das Kinbeschoren hatten, fein Ropf mit einem Barte die fen König vorftellen könne. Daß des Pyrrhus Bildniff auf feinen Münzen ein glattes Kin habe, bat bereits vor mir Pian vius bemerket; 4) und

gänzt, aber bie Beine haben fich erhalten, und find mit Rüftungen befleibet. Mener.

[Man vergleiche 5 %. 1 R. 18 §.]

1) Montfauc. Diar. Ital. c. 15. p. 221.

In der Billa Lubovifi befindet fich ein foldes Dent mal von erhobener Arbeit, aber nicht in Porphyr, fon bern in Marmor. Es ift von Schoner Arbeit, und gleicht in ben Bügen des Gesichts ber capitolinischen Statue auffallend; die Rase ist modern, ohne Zweifel auch einiges am helm und an ber Rüftung. Meper,

[Man vergleiche 7 B. 1 R. 28 6.]

- 2) Imagin. 102.
- 3) Mus. Florent. Gemme antiq. t. 1. tab. 25. n. 4.
- 4) Symb. epist. 8. p. 32.

ven den übrigen griechischen Königen zu seiner Zeit, bezeuget Athen aus eben dieses; 1) wie wir selbst auf ibren Münzen seben. Auf der einzigen sehr seltenen großen Münze von Gold, in dem großberzosichen Museo zu Florenz, hat Porrhus das

Lin mit gang furgen Sagren bemachfen.

\$. 18. Da nun in biefer Statue bie Benennung bes Borrbus aus angeführetem Grunde nicht fatt findet, ber Ropf aber augenscheinlich ein Abeal ift: tinte vielleicht jemand bier einen Dars abgebildet in feben glauben; aber auch biefe Meinung fan nicht beftehen; ben Dars findet fich allezeit ohne Bart in allen feinen Bildern in Marmor und auf Munsen. 2) Rch bin alfo ber Meinung, baf biefe Statne, beren Ropf einem Rupiter mehr als anderen Gottern abnlich ift, ben friegerischen Aupiter verfielle, Aprioc, melcher auch ben Beinamen Drearug führet, das ift :- ber Seerführer, fonderlich ba auch andern Göttern Banger gegeben worden, als: bem Bafchus auf einem oben angeführeten Mitare ber Billa Albani, und einem gleichfalls sben ermabneten hetrurifchen Mercurius von Erst in bem Mufeo des Berrn Samilton. Da aber bennoch das Saupthaar fomobl als der Bart verschieben von der Bdee eines Bupiters find, und ber Roof unferer Statue vielmehr bem Agamemnon abulich ift, wo in eben diefem Museo auf der grofen Begrabnifurne ber Streit beffelben mit bem Moilles über die Brifeis vorgeftellet morben: icheinet mir bie mabricheinlichfte Erflarung, bier

<sup>1)</sup> L. 13. c. 3. [n. 18. Befcoreib. b. gefconitt. Steisne, 4 Ri. 1 20th. 28 Num.]

<sup>2)</sup> Diefer Behauptung möchten erfahrne Numismatifer ichmerifc ibre Juftimmung geben. Die ver.

eben biesen König abgebilbet zu sehen, sonderlid da wir wissen, daß derfelbe zu Sparta einen Tem pel hatte, und mit dem Beinamen Zeus (Jupiter daselbst verehret wurde, 1) so wie auch Gorgia den Xerges nante, 2) und Oppianus den Kaise Commodus. 3)

- §. 19. Bon einer Statue des Jupiters Oupset bas ift: der guten Wind verleihet, welch berjenige Philo, dessen Statue des Sephästion Alexanders Liebling, sehr geschäftet wurde, 4) fat gemachet haben, befindet sich noch die Base, neb der Inschrift zu Chalcedon am schwarzen Meere: 5 ben die Basen weggeführeter Statuen blieben zu ruf. 6)
- §. 20. Das Bild bes berühmten Komifus Menander, welches Fulvius Urfinus gibt, 7) i nicht mehr in Rom, und Scaliger irret, wen e faget, daß auf einer Anschrift, die das Geburtund Sterbejahr des Menanders angibt, der Karbeslehen gestanden: 8) dieser kan vermuthlich nie mals da gewesen sein. Die Anschrift stehet izo i

<sup>1)</sup> Schol. Lycophr. Alex. v. 1124.

<sup>2)</sup> Longin. de sublim. c. 3.

<sup>3)</sup> Cyneget. l. 1. v. 3.

<sup>4)</sup> Tatian. orat. ad Græc. c 55. p. 121.

<sup>5)</sup> Spon. Miscel. p. 332. Wheler's Voyage, p. 209. Ch shul. Inscr. Sig. p. 61.

<sup>6)</sup> Pausan. l. 8. c. 38. c. 49.

<sup>7)</sup> Imagin. n. 90.

Scaliger. animadv. in Euseb. Chron. n. 1729. t.: p. 131.

Scaliger fagt nicht, baf fich bie Statue ju ber e wähnten Bafis ju Rom befunden. Mener.

ber Bibliothet der Camaldulenfer Monche zu S. Gregorio auf dem Berge Celio in Rom. 1)

- S. 21. Richt lange nach der oben angeführeten Minge bes Untig onus mufte, nach des gelehrten Baters Corfini Meinung, ein berühmtes fleines erhobenes Werf gemachet fein, welches die Ausfohnung bes Berfules und ben vergotterten Stand Deffelben abbilbet, und ito in der Billa bes Berrn Cardinals Alexander Albani fiebet. 2) Es vermeinet diefes befageter Scribent fonderlich aus der vorzüglichen Beichnung und Arbeit beffelben zu fchliefen, und er giebet es ju berienigen Reit, che Griedenland burch ben Quintus Rlaminius ben Romern unterworfen murde. Diefes Urtheil murde nicht aanglich fo vortheilhaft gewesen fein, wen derfelbe diefes Wert felbft gefeben, und nicht blos allein nach dem Rupfer entschieden batte, welches Bianchini batte fechen laffen. Den biefes ift ertraglich genug gezeichnet; ber Marmor felbit aber gibt nicht ben Begrif von fo fchonen Beiten ber Runft. Ben mein Borbaben geffattete, mich in gelehrte Untersuchungen, die auffer den Grangen der Runft geben, einzulaffen, murden über gedachtes Werf und über beffen grundliche Erflarung berichtebene Anmertungen zu machen fein. Sich berühre bier nur allein, bag bie Figur des vergötterten Bertules mit
  - 1) Rifconti (Mus. Pio-Clem. t. 3. p. 17.) fricht von einem unter den Altertümern des hauses Farnese bes findlichen fleinen Babrelies mit dem Bruftbilde und eingegrabenen Namen Menanders. Dieses Bruftbild soll dem vormals sogenanten Marius in der Billa Negroni im Museo Pio-Clementino sehrähnlich sein, und hat daher Ansag gegeben, in dieser treslichen Statue das Bildnis Menanders zu erkennen Mener.
  - a) Expiat. Hercul. p. 33 et 43. [Man vergleiche 9 B. 2 K. 43 S. Note. Zoega, Bassirilievi. tav. 70.]

einem Arme auf das Saupt geleget abgebilbet iff, um die Rube, ju melcher er gelanget mar, angebeuten, und biefe Stellung iff bie Ausleaung ber ju diefer Figur gefegeten Beifchrift: HPAKAHE ANAHAOMENOS (foute geschrieben sein ANAHAT-OMENOS), der ruhende Sertules. Den alfo baben die Runftler in fiebenden und figenden Riauren theils die Rube, theils ein ichlaffes, weibliches Wefen anzudeuten gefuchet , welche Bedeutung nach Mafgebung diefer Stand hat in verschiebenen Statuen des Apollo, des Bafchus und in einem stehenden Germaphroditen in der Nilla Berrn Cardinals Alexander Albani. Man fiebet auch an dem berühmten Sturge eines Bertules pom Apollonius im Belvedere, daß berfelbe ben linten Arm auf bas Saupt geleget gehabt, Stellung den Begrif bestätiget, den ich von biefem Werte gegeben babe. Die übrigen Anmertungen über jenes Werf gebe ich in meinen Den fmalen Des Altertums. 1)

§. 22. Nachbem nun alle griechischen freien Städte, wie ich erwähnet habe, entfräftet, und durch den Berluft der Freiheit gedemüthiget waren, die Kunst folglich weder Nahrung noch Ermunterung in ihrem Baterlande fand: lag dieselbe gleichfam in dem Schoose ihrer Bürger verlassen, und würde in Griechenland dem Anscheine nach gänzlich gefallen sein. In solchen Umständen wurde sie nach Agypten von den Ptolem dern, und nach Assen von den Seleuciden gerufen, geehret und belobnet, so daß dieselbe auf einem neuen Boden gleichsam ihre Kräfte verneuerte.

5. 23. Die größten Befchüger der verlaffenen griechischen Runft murben die griechischen Könige

<sup>1) [1</sup> Th. 25 K.]

b Machfolger Aleganders bes Grogen in ionten; und Btolemaus Goter, ber erfte iter denfelben, nahm nicht allein griechische Runfte, fondern auch andere verdiente Berfonen auf, e ihr Baterland verlaffen hatten. 1) Unter biefen ar Demetrius Phalereus, ber aus Athen, s er eine geraume Beit regiret batte, flüchtig mern mußte,2) wie ich erwähnet habe, und unter nen war Apelles, bas Saupt ber griechischen unft. 3) Diefer Konig und beffen Rachfolger man die machtigften und reichften unter allen, Die h in die Eroberungen Alexanders des Groken theilet batten. Sie unterhielten, wen man dem ppianus von Alexandrien glauben darf, ein rieasbeer von zweimal bundert taufend zu Ruff, nd von dreiffig taufend ju Bferde: fie hatten breiundert jum Kriege abgerichtete Elephanten und zwei tufend Streitmagen. 4) Bhre Seemacht mare nicht eniger groß gemefen : gedachter Scribent rebet von infend und imei bundert dreirudrigen und fünfrurigen Schiffen.

S. 24. Alexandrien wurde unter dem Ptoem aus Philadelphus, dem zweiten dieser riechischen Könige, beinabe was Athen gewesen var; den die größten Gelehrten und Dichter verießen ihr Baterland, und fanden ihr Glüt daselbst. Juklides von Megara lehrete hier die Geometrie; er Dichter der Zärtlichseit, Theokritus, sang vier dorische hirtenkieder, und Kalki mach us pries nit einer aelehrten Zunae die Gotter. Der präch-

<sup>1)</sup> Pausan. l. 1. c. 8. Wesseling. ad Diod. Sic. l. 20. c. 100. Mener.

<sup>2)</sup> Diog. Laërt. l. 5. segm. 78. Mener.

<sup>3)</sup> Plin. 1.35. c. 10. sect. 36. n. 14. Mener.

<sup>4)</sup> Proœm. p. 6.

tige Aufzug, welchen gedachter König zu Alexandrien hielt, läffet uns auf die große Menge der griechtschen Bildbauer in Agypten schließen: den es wurden Statuen zu hunderten berumgeführet, die man nicht aus Tempeln wird entlehnet haben, und in einem großen Gezelte, welches zu dieser Feierlichseit aufgeschlagen war, lagen hundert verschiedene Thiere von Marmor, von den vornehmsten Künstlern gearbeitet. Don dortigen Aussten aber ist uns naementlich niemand bekant als Satyrius, der das Bild der Arfinoe, der Gemablin des Ptolem deus Philadellybus, in Arvstall schnitt. 2

S. 25. Unter ben Btolemdern und amar. ben erftern, icheinen bie Werte ber ichonften grie chifchen Runft aus dapptifchen Steinen, bas ift: bem Bafalt und Borybyr gebauen, gearbeitet zu fein, von denen fich, ein paar Riguren ausgenommen, nur Erummer erhalten baben, Die in Abficht ber Arbeit erftaunlich find, und alle heutige Runft weit überfleigen. Diefe Arbeit fomobl als ber Styl ber Beichnung erlaubet nicht, folche Werte der Beit ber Raifer jugufchreiben, welche als Berren von Nappten folche Steine nach Rom tommen liefen; por ber Beit ber Btolemaer aber fonnen diefe Stufe chenfalls nicht gearbeitet fein, ba nicht ju glauben ift, baf bie Griechen aanptifche Steine nach Griechenland geholet baben; es gebenfet auch Baufanias feiner Statue meder bon Bafalt noch von Borobne.

S. 26. Was Werte von Basalt betrift, grunbet fich bieses mein Urtheil auf zween Köpfe, die als das bochfte Biel der Kunft in so fiahlbartem Steine fonnen anaeseben werden; ber eine, welchen

<sup>1)</sup> Athen. l. 5. c. 6 - 7.

<sup>2)</sup> Analect. t. 2. p. 185. n. 3. v. 3.

ih felbst besize, ist von schwärzlichem Basalt, es ehlet demselben aber das Kin nebst den Kindasen nd die Nase. Der andere Kopf, etwas größer als ie Natur, von grünlichem Basalt und bis auf die dase völlig erhalten, war im Hause Berospi, md besindet sich izo in dem Museo des Herrn'Niters von Breteuil, gevollmächtigten Gesandten des Kaltheferordens zu Nom. 1)

Diefer Kopf, welcher, so wie jener einen schöen jungen Menschen vorstellet, war ehemals, wie
san siehet, in die Achseln einer Statue eingefuget,
mb da derfelbe Pantratiastenohren hat, tan man
ier das Bild eines Siegers in den großen griechichen Spielen zu sehen glauben, dessen Statue in
llerandrien, seinem Baterlande, errichtet aewesen.

\$. 27. Einen Sieger von denjenigen, mit deen Ramen die Olympias bezeichnet wurde, in welher fie den Preis erhalten, fan diefelbe nicht voreftellet haben, weil diefe höchste Ehre in ihrem Bolfe nur denen ertheilet wurde, die zu Wagen Aneren den Rang abgewonnen hatten, das ift: die as Stadium erhalten hatten. 2) Sieger von die-

<sup>1) [7 33. 1</sup> R. 23 §.]

<sup>2)</sup> Die Sewohnheit, ben Siegern in den olympischen Spielen Porträtstatuen ju errichten, erhielt sich nicht blos unter ben ersten römischen Kaisern, wie man aus Lucian (pro imagin. c. 11...), der ju den Zeiten der An-Joninen lebte, ersehen kon, sondern aus einer Inschrift im Palaste Chigi (Reines. class. 5. n. 44. Spon. Miscell. erud. antiq. sect. 10. n. 108. p. 362. van Dale Dissert. 8. p 638. Corsini Dissert. agonist. dissert. 4. n. 12. p. 99.) geht hervor, daß jene Gewohnheit bis um daß Jahr 370 sortbauerte. Der Autor irret übrigens, wen er meint, daß die Namen der Gieger zu Wagen die Olympiaden bezeichneten; die Wettläufer, welche im Stabio aesteat, waren es, beren Namen bie Chro-

fem bochften Breife finden fich unter ben erften Bto lemdern vier aus Alexandrien: Berigenes it ber bundert und feche und zwanziaften Dlompias Ammonius in ber bundert und breiffiaften, De metrius in ber hundert und fieben und dreiffigften und Rrates in ber hundert und ein und vierziaften. f. Da aber ber Ropf, von welchem die Rede ift, einet alexandrinischen Ringer ober Banfratiaften ab bildet, und Aleoren us aus Alexandrien als Rin ger in ben olympischen Spielen ben Sieg in be bundert und fünf und breiffigften Olympias erbielt,2 und Bhabimus aus eben ber Stadt, als Ban Fratiafte, in der hundert und fünf und vierzia ften Olympias:3) fo fan ber Ropf bas Bilb eine von beiden fein. Da nun die Stadt Alexandrien nach dem Beifpiele anderer griechischen Stadte, fon berlich ihrem erften Steger im Ringen in ben olom vifchen Svielen vermuthlich eine befondere Ebr

nographen jur Bezeichnung ber Olympiaden gebrauchter Dener.

- 1) Odumador araygagn in Euseb. chronic. p. 331 332 Perigenes siegte in der 127 Olompiade; Amme nius in der 131; Demetrius in der 138, und Kre tes in der 142. Meyer.
- 2) Aleorenos fiegte im Faufttampfe. (Euseb. chronie p. 346.) Mever.
- 3) Phabimus wird von Paufanias (1. 5. c. 8.) ei golier aus der Stadt Troas genaft. Indeffen bemeri Corfini (Fast. Att. olynp 145. t. 4. p. 100.), be Troas, weil es von Alerander bem Großen gegründet war, auch Alerandria genaft, und Phad mus daher in dem alphabetischen Namensverzeichnisse olumpichen Sieger (Eusebli chronic. p. 349.) als ei Alerandriner aus Troas ausgeführt wurde. Der Auth hat dieses Alexandria für das in Agypten genommet Meyer.

wird erwiesen und eine Statue errichtet haben: so wird auch dieselbe an diesem Orte merkwürdig gewesen sein, und es ift ju glauben, daß, da Claubins, wie ich angeführet habe, die ersten Statuen von Borphyr nach Rom gebracht, eben die Statue aus Bafalt, von welcher wir reden, jugleich werde mit abaeführet worden sein.

S. 28. Aus angeführeten Gründen glaube ich, bas ber andere verstümmelte Kopf von schwärzlichem Basalt, woran das Kin nebst den Kindaken und die Rase feblet, und welcher in völlig ähnlichem Style mit jenem, aber in den Haaren noch weit fünstlicher ausgearbeitet ist, ebenfalls einen alexandrinischen Aberwinder in den olympischen Spielen abbilde. Da aber die Ohren desselben von jenen verschieden und von der gewöhnlichen Form sind, so würde die Statue, von welcher dieser Kopf ist, keinen Sieger als Ringer, sondern einen überwinder in dem Wettlause zu Wagen und einen von den vier ersten alexandrinischen olympischen Siegern vorstellen.

S. 29. Der Werke griechischer Kunft von Porphyr habe ich bereits im zweiten und vierten Kapitel dieser Geschichte Meldung gethan, 1) und berühre dieselben hier nur, da sie zum Theil als Arbeiten dieser Zeit können betrachtet werden, die izo unendlich selten sind, und auch vor Alters, wegen der ungemeinen schweren Arbeit dieses Steins, int geringerer Anzahl, als die von Marmor, gewesen kind. Vermuthlich sind diesenigen Statuen in Porphyr, welche sich zu Kom besinden und vom Kaifer Claudius, und nur allein von demselben, wie Plintus berichtet, 2) aus Aanpten gebracht worden,

<sup>1) [2 %. 4 %. 12 %. 7 %. 1 %. 24 %.]</sup> 

<sup>2)</sup> I. 36. c. 7. sect. 11. Vitrafius Pollio brachre unter dem Kaijer Claudius Statuen von Porphyr aus Agypten nach Rom. Meyer,

bon ben erften und beften Runftlern, welche aus Griechenland nach Alexandrien gingen, gearbeitet. Ein Schöner Sturg von einer Ballas fiebet am Aufgange jum Campidoglio, 1) eine Ballas mit einem Ropfe von Marmor ift in ber Billa Mebicis2) und die allerschönfte Statue nicht allein in Borpbor, fondern man fan auch fagen, unter ben fchonften aus bem Altertume, ift eine vermeinete Dufe, pon andern wegen ihres Diadema eine Runo genant, über Lebensarofe, in ber Billa Borgbefe, deren Gemand ein Wunderwerf der Aunft ift. 3) Unterbeffen find auch ju Rom Statuen in Borphpr ac arbeitet, wie ein Bruftbild mit einem Banger in bem Balafte Farnefe zeiget, welches nur angeleget, und nicht völlig geenbiget ift; es murbe im Campo Margo gu Rom gefunden, wie Birro &6gorio in feinen Sanbichriften in ber vaticanifchen Bibliothef berichtet. Es werden auch verfchiedene Statuen gefangener Konige in biefem Steine, in

1) Der harte, ichmer ju bezwingende Stein ift meifterhaft behandelt; die Falten find ungemein gierlich gelegt, je boch ju gehäuft, und bilben feine großen Maffen. Mener.

2) Run mahricheinlich in Florenz. Es ift eine gefättige ichlanke Figur; aber ihr Gewand ift weber fo hubich gefaltet, noch die Arbeit fo vorzüglich, als an dem eben ermähnten Sturz. Den er.

Auffer dem Ropfe find noch die Sande und Guge

baran von Marmor. Siebelis.

3) Ihre Gliederformen baben einen fehr eblen Charafter; ber Fattenichlag ift besonders am Mantel von äufferfter Cleganz; boch muß man am Unterfleide, so wie auf der Bruft, einige verworrene Stellen übersehen. Der Ropf zichnet sich durch eble Jüge aus, wiewohl noch die Frage ift, ob er ursvrünglich zur Figur gehöre. Auch bat er manche Beschädigungen erlitten; ausser bem Dadema, der linken Wange samt dem Ohr, ist noch die Rafe und bie Oberlive modern; die hände sind ebenfalls neu, und von den Füßen wenigstens der linke. Meyer.

ber Billa Borghefe, Medicis, und anbermarts, in Rom felbit gegrbeitet fein.

5. 30. Die alexandrinischen Münzen maren megen ihres schönen Gepräges berühmt, so daß die Münzen der Athenienser gegen jene grob und ohne Runft gepräget erschienen; 1) und in der That find die mehresten Münzen von Athen entweder aus der Altesten Beit, oder von schlechtem Gepräge.

S. 31. Aus diefen Werten fchliefe ich, baf bie griechische Runft dieser Beit in Agppten nicht ange Gefet worden von dem verderbten Geschmafe, melther die griechische Dichtfunft an dem Bofe bes Btolem dus Bhiladelyhus entgeifferte und erniedrigte, wodurch eine Seuche entfand, die Bedanterie, die unter ben Römern, und auch im vorigen Sabrbunderte durch gang Europa wiederum einbrach. Kab limachus und Rifanber, aus ber fogenanten Bleige, ober bem Giebengeftirn ber Dichtet m Alexandrien, sucheten mehr Gelehrte als Dichter au scheinen, und biefer noch mehr als jener gefällt fich nur allein in alten, fremben und unbefane ten Worten und Redensarten, Die auch aus ben niebrigften Mundarten aller verschiedenen griechischen Bolfer jufammengelefen find; und fonderlich Enfophron wollte lieber befeffen als begeiftert fcheinen, und lieber mit Schweiß und Bein verfanden merden, als gefallen; es mird auch berfelbe für den erften Dichter gehalten, ber mit Anagrame men gefpielet.2) Andere Dichter baueten aus ihren

<sup>1)</sup> Diog. Laërt. l. 7. segm. 18.

<sup>2)</sup> Dickinson, Delphi Phoenissantes, c. 1. in Crenii opusc. fasc. 1.

Bon Enfonbron haben wir wenigftens bie beiben ers fen uns betaften Anagramme, indem er Ptolemaios in ano perere (von Sonig) und den Namen Arile

Verfen Altäre, Klöten, Beile und Eter; foga Theo fritus verfiel in ein Wortspiel. 1) Bu vei wundern aber ift, daß Avollonius Rhodius aus eben dem Siebengestirne, 2) sehr oft selb wider die bekantesten Regeln der Sprache verstoße hat. 3)

-5. 32. Dergleichen von meinem Vorhaben em fernt scheinende Anmerkung kan allezeit zu gewisse allgemeinen Muthmaßungen dienen. Den ein Dick ter, wie Lykophron, welcher den Beifall de Hofes und seiner Zeit erhält, gibt nicht den beste Begrif von dem herschenden Geschmake, und die Schiffale der Aunst und der Gelehrsamkeit find sie mehrentheils sehr ähnlich gewesen, und haben sie begleitet. Da im vorigen Jahrhunderte eine schänliche Seuche in Italien, so wie in allen Ländern wo Wissenschaften geübet werden, überhand nodm welche das Gehirn der Gelehrten mit üblen Dünske anfüllete, und ihr Geblüt in eine siebermäßige Walung brachte, woraus der Schwulst und ein m

noe in ur Heac (Reilden der hera) vermandelt (Heyne, de Cemo Sæculi Ptolemæorum, in opusc. aca vol. 1. p. 76 — 135.) Mener.

- 1) Idyll. 27. v. 26.
- 2) Nach Quintilian (1. 10. c. 1 [a. 54.] wurde Apollon ns von Rhobus nicht in die Pleias aufgenomme weil Ariftardus und Ariftophanes, die Benetheil ber Dichter, teinen ihrer Zeitgenoffen in den Kanan gut gen. Indefen wird er von Tetzes, im Leben d Lufophron, zu den Dichtern der Pleias gerechn Mener.
- 3) Argonaut. l. 1. v. 643. l. 3. v. 99. 167. 335. 395. 60 etc. Canterus (Novar. Lect. l. 5. c. 13. p 627.) mi fet bieie Bergebungen als einen besondern Gebrauch Berwechselung ber pronominum possessivorum an. Bi ce im an.

Rühe gefucheter Wiz in der Schreibart entstand: zu ben der Zeit kam eben die Seuche auch unter die tünstler. Giuseppe Arpino, Bernini und Jorromini verließen in der Malerei, Bilbhaueei und Baufunst die Natur und das Altertum, o wie es Marino und andere in der Dichtfunst baten.

§. 33. Nicht weniger als die Ptolemder suheten die ersten Nachfolger Aleganders des broken in den affatischen Ländern, die Seleuiden, von Seleukus, dem Stifter dieses Reichs, Is benamet, die aus Griechenland wandernde Runsk ufzunehmen, und zugleich die, welche geraume leit vorber unter den Griechen in Rleinasten blübee, zu schüzen und zu befördern; so daß die dortien Künstler denen, die in Griechenland geblieben varen, den Borzug freitig macheten. 1) Es erlan-

1) Theophrasti charact. cap. ult ..

Davon wünfchte ich ein anberes Zeugnif angeführt ju feben, als bas angeführte bes Theophraft. Unmöglich tan es Bindelman felbft nachgefeben baben. Den erftlich murde er fcmerlich cap. ult. citirt baben, welches nur von den Ausgaben vor dem Cafaubonus mahr ift, ber, wie befant, aus einem beibelbergifchen Manufcripte noch funf Rapitel hingufügte; bag alfo bie Stelle, auf bie es hier anfomt, in bem 23 Rapitel ju fuchen ift. 2 meitens, welches bas Sauptwerf ift, murbe er un. möglich, was Theophraft einem Prahler in ben Mund legt, ju einem glaubwurdigen Beweise gemacht haben. " Gin Prabler (analar) (ingt Theor " phraft) wird fich beffen und jenen ruhmen; er wirb - bem erften bem beften, mit bem er auf bem Wege gus " fammentomt, ergablen, bag er unter bem Alexander p gebient, wie viel reiche Becher er mitgebracht; er wirb " behaupten, bag bie afiatifden Runftler benen "in Europa weit vorzugiehen finb. " Mam. lich, um ben Berth feiner Becher, bie er aus affati. fchen Relbaugen mitgebracht, befto mehr ju erheben. -

gete biefelbe aber nicht gleichen Rubm mit ber in Agopten neu gepflangeten griechischen Runft; vermutblich weil Seleucia, bie neu angelegete Sauptftadt, wobin biefe Konige von Babylon ibre Refe dens perlegeten, und alfo der Gis ibres Reichs in bem Bergen von Affen gelegen, ju weit von ben übrigen Griechen entfernet mar, wo es ben Runftlern tan ergangen fein, wie es noch ito mit denen geschiehet, Die fich von Rom, dem beutiaen Size ber Runft, entfernen, und nach und nach finfen und fich verschlimmern, weil ihr Beift und ibre Einbildung ber Nahrung und der fchonen Bilber beraubet ift. Agpyten bingegen batte von Alexandrien aus, vermittelft ber See, und durch die Schiffabrt und ben Sandel die Gemeinschaft mit ben Griechen offen, und die Runftler fonten in meniger Beit, mas ibnen aus Giechenland nothig mar, erhalten, wozu fich nicht gleiche Bequemlichfeit nach Seleucien fand. Dag die Entlegenheit des Siges der Seleuciden, und die Entfernung beffelben von bem Decre und alfo von ben Griechen, die Urfache des aeringeren Fortgangs ber griechischen Runft in bortigen Landern gewesen sein konne, wird mabricheinlich burch ben Glang, mit welchem in folgenden Beiten bie Runft an dem Sofe der Konige von Bithonien und Bergamus, febr eingeschränften Staaten des ionischen Mitens, geblübet bat, wie unten wird gebacht merben. Unter ben Runftlern, Die fich an bem Sofe der erften Seleuciben berühmt gemachet, ift uns Sermofles von Rhodus durch die Statue fchonen Rombabus befant. 1)

Bas beweiset nun biese Ausschneiberei hier für unsern Berfasser? Ben sie ja etwas beweiset, so beweiset sie gerade das Gegentheil. Lessing.

<sup>1)</sup> Lucian. de dea Syr. c. 26,

- S. 34. Der bisher betrachtete Reitvunft griechischen Runft unter den nachften Rachfolgern Mleranders bes Großen endiget fich in ber hundert und vier und zwanziaften Olympias, in melcher biefe Ronige, namlich, Btolemaus ber Erfe pon Mappten, Seleufus von Sprien, Epfis machus von Thracien, und Btolemaus Cerauuns von Macedonien, mit Tobe abgegangen maren, wie ich oben angezeiget habe. In ber folgenben bundert und funf und zwanzigftem Olympias geschab es, bag burch eine Verbindung, bie menige unbeträchtliche Stabte in Griechenland macheten, entferntermeife ber Grund geleget murbe ju einer neuen und verschiedenen Geffalt von Griechenland, burch welche gulegt die eingeschläferte Runft wieberum ermetet murbe. Die Griechen erfuhren bamals, mas öfters in menfchlichen Umffanben ju gefcheben pfleget, bag bas übel, wen es auf bas Aufferfte ac-Riegen ift, ein Reim bes Beile werden tan, fo wie bie ju fart gefpannete und gerfprungene Gaite einer Bioline einer anderen Gaite Blag machet, Die mit mehr Behutsamfeit angezogen und harmonisch gefimmet mird.
  - \$. 35. In Griechenland, bas von feinem ebemaligen Flore fehr abgefallen, war die alte Verfaffung burch das libergewicht der Macedonier dergefalt verändert worden, daß sogar Sparta, wo die
    alte Regirung bis zu dieser Zeit an vierhundert
    Jahre unverändert geblieben war, nach der Schlacht
    bei Leuftra eine andere Gestalt bekommen hatte. Den
    nachdem der spartanische König Kleomenes, wegen seiner despotischen Absichten, aus seinem Baterlande nach Agypten hatte flüchtig werden müßen,
    tegireten die Ephori allein, die aber in einem Aufkande nach dem andern mehr als einmal ermordet

wurden. 1) Mach Aleomenis Tobe schritt man endlich von neuem zu einer Königswahl, und neben dem Agesipolis, der noch ein Kind war, wurde die höchste Würde dem Lyfurgus ausgewirket, dessen Vorsahren nicht aus königlichem Geblüte waren; und dieses erhielt er durch ein Talent, welches er iedem Sphoro gab. Es mußte aber derselbe, da defien Bestechung bekant wurde, ebenfalls flüchtig werden, und wurde endlich wiederum zurüfgerusen; dieses geschab in der hundert und vierzigsten Olympias. Nicht lange bernach aber und nach des Konigs Pelops Tode warensch eich verschiedene Tyrannen in Sparta auf, 2) unter welchen Nabis, der lezte von denselben, völlig despotisch regirete und die Stadt mit fremden Vollig bespotisch regirete und die Stadt mit fremden Vollig fern vertheibiate. 3)

§. 36. Das ehemals berühmte Theben lag verfisret, und Athen befand fich in gänzlicher Unthätigfeit; baher, ba kein Retter der Freiheit war, hatten fich allenthalben Tyrannen aufgeworfen, die vom Antigonus Gonatas, Könige in Macedonien, unterfüzet wurden. 4) In diesen Umständen unternahmen

In ber erften Ausgabe, S. 361, ift bie Gefcichte bes achaischen Bunbes also eingeleitet: " In Griechenland selbst aber ftieg aus ber übrig gebliebenen Bur-

<sup>1)</sup> Polyb. l. 4. c. 22 - 35. Mener.

<sup>2)</sup> Excerpt. ex Diod. de virt. et vit. l. 26. p. 570. Wesseling. ad. h. l. Mener.

<sup>3)</sup> Polyb. l. 13. c. 6 - 8. Mener.

<sup>4)</sup> Antigonus Gonatas, mit der wandelbaren Sinnes art der Athenienser wohl bekant, beschloß, dieselben wergen ihres Benehmens gegen seinen Bater Dem etrius an bestrafen, und sich vor ihnen in Jukunft sicher zu stellen. Er schloß baher die Stadt ein, und zwang sie, eine Bersaumg einzunehmen. (Pausan. l. 1. c. 7. 30. l. 3. c. 6. Polyb. l. 2. c. 41.)

es brei ober vier in der Geschichte faum befante Stabte, fich ber Berichaft ber Macedonier zu entgieben, welches, wie ich gefaget babe, in der bunbert und vier und zwanziaffen Olympias gefchab. 1) Es gelang biefen Stabten, Die Tyrannen, Die fich bet ibnen aufgeworfen hatten, theils ju verjagen, theils an ermorben, und weil man bas Bundnif biefer Stadte von feiner Folge hielt, blieben fie unaefrantet: und biefe Bereinfaung mar ber Grund und ber Anfana ju bem berühmten achaifchen Bun-Biele große Stabte, ja felbft Athen, melde Diefen Entschluß nicht gewaget batten, befanden fich beschämt, und sucheten mit aleichem Muthe bie Ber-Rellung ihrer Freiheit. Endlich trat gang Achaia in ein Bundnig, und es wurden neue Gefege, und eine besondere Form ber Regirung entworfen; und da die Lacedamonier und Atolier aus Gifersucht acgen bie Achaer aufftunden, fo traten Aratus und Bhilopomenes, die legten Belden ber Grieden, und jener bereits im grangiaffen Rabre feines Alters, an ihre Spize, und maren muthige Bertheidiger der Freiheit, in der hundert und acht und breiffigften Dlympias. 2)

n zel ber Freiheit, die durch viele Lyrannen, welche sich unter dem Könige Antigonus Gonatas in Mace, bonien und durch dessen hatten, war gefränket worden, eine neue Svosse here, voor, und aus der Alche ihrer Vorleten wurden einige große Männer erweket, die sich der Liebe ihres Vater, landes aufopserten, und den Macedoniern und den Rönmern ein großes Ausmerten macheten. "Meher.

Nach Plutarchus (Philopom. c. 1.) murbe Philos pomenes von einem Römer ber Lette ber helle.

r) Polyb. 1, 2. c. 41. Corsini fast. Attic. olymp. 124. t. 4. p. 80. Mener.

<sup>2)</sup> Pausan. l. 8. c. 51 - 52.

5. 37. Endlich brach die Gifersucht amifchen ben Achaern und Atoliern in einen offenbaren erbitterten Arieg aus, in welchem die Reindseligfeit beider Theile gegen einander fo weit ging, daß man bamale anfina, fpaar miber bie Werfe ber Runft au muthen; und die Atolier maren die erften, Die Diefen Unfug verübeten. Als die Atolier in Dios, cine macebonische Stadt, aus welcher die Ginwobner geflüchtet maren, ohne Widerftand einzogen, riffen fie die Mauern derfelben um, und die Saufer nieber: die Sallen und die bedefeten Gange um bie Tempel murben in Brand geftefet, und alle Statuen bafelbft gerschlagen. 1) Gben folche Buth verübeten bie Atolier in dem Tempel bes Auviters ju Dodona in Evirus, mo fie die Galerien verbranten, die Statuen gertrummerten, und ben Tem-

nen genant; und die ihm errichteten Statuen iconte fogar Mummius. (Plutarch. ib. c. 21.) Zu ben Zeisten Plutarch fand noch eine Porträtstatue beffelben au Delphi.

Aratus war ein Freund und Kenner der Malerei. (Polyd. l. 2. c. 43.) Er sammelte die Gemälbe der ausgezeichnetsten Künstler, besonders des Pamybilus und Melanthus, und schifte sie dem Ptolemäus, Könige von Agnyten. Die Bildnisse der Lyrannen in seiner Vaterstadt Siknon schenkte er nicht, wie Fea irrig berichtet, dem Ptolemäus, sondern er zerstörte sie, mit Ausnahme eines einzigen Vilotes, welches den Uristratus vorsellte, und von den Schilern des Melanthus und dem Avelles gemalt war. Mealfes, ein Maler, und Freund des Aratus, bat mit Thränen um die Erhaltung diese schönen Vilote, und Aratus ließ sich erweichen, jedoch unter der Bedingung, daß der Kopf des Aristratus übermalt würde. (Plutarch. in Arat. c. 12—13.) Meyer.

<sup>1)</sup> Polyb. l. 4. p. 326.

pel felbft ju Grunde richteten; 1) und Bolnbius fübret in einer Rebe eines afarnanischen Gefandten viele andere Temvel an, die von ben Atoliern waren ausgeplündert worben. 2) Sa bie Landschaft Elis, bie bisber wegen ber bffentlichen Spiele von feinblichen Barteien verschonet geblieben war, und bas Recht einer Freifiatte genof, murde, fo wie andere Eanber, von den Atoliern heimgesuchet. 3)

5.38. Die Macedonier aber unter bem Konige Bhilippus und bie Achder verübeten bas Recht der Bibervergeltung faft auf eben die Weife gu Therma, ber hauptstadt ber Atolier, verschoneten aber bennoch bie Statuen und Bilbniffe ber Götter; 4) da aber gedachter Konig jum zweitenmale nach Therma fam, ließ er bie Statuen, Die er vorber fieben laffen, ju Grunde richten. 5) Eben diefer Ronia lief in ber Belagerung ber Stodt Bergamum feine Buth wider die Tempel aus, welche er, jugleich mit ben Statuen in benfelben, bermaffen gerfforete, daß auch die Steine felbft gertrummert murben, um su verhindern, daß die Materialien nicht gu Wie-Deraufbauung diefer Tempel dienen tonten: 6) Diefes gibt Dioborus dem Ronige in Bithynien Schuld, welches vermuthlich ein Berfeben fein mufi. 7)

<sup>1)</sup> Id. l. 4. p. 331.

<sup>2)</sup> L. g. p. 567. Es ift von ben Berftorungen ju Dios und Dobona bie Rebe. Mener.

<sup>3)</sup> Polyb. 1.4. p. 336. Micht von ben atoliern, fonbern von den Macedoniern unter Philippus. Mener.

<sup>4)</sup> Id. l. 5. p. 358. l. q. p. 562. Mener.

<sup>5)</sup> Constant. Porphyrog. Excerpt. Polyb. 1. 11. p. 45. Polyb. l. 11. c. 4. Mener.

<sup>6)</sup> Id. ibid. l. 16. p. 67. Polyb. l. 16. c. 1. Mener.

<sup>7)</sup> Id. Excerpt. Diod. r. 201. Diod. Sic. p. 573. Der

In gebachter Stadt mar ein berühmter pius von Phylomachus gearbeitet, Rünftler bei andern Bhoromachus Athen mar au Anfang biefes Rriegs rubis weil die Stadt ganglich von den Macedo von dem Ronige in Agopten abbing;3) burd thatiafeit aber maren fie von ibrem Anf ibrer Achtung unter ben Briechen ganglie tergefallen; und da die Stadt von den Ma abaina, rutte Ronig Bhilippus in perbrante die Afademie vor ber Stadt, plun Tempel umber aus, und ließ auch die Grab verschonet. 4) Da die Achaer in seinen V wider Sparta und ben Eprannen Rabis nie ligen wollten, ging er von neuem in das Gebiet, und zerftorete bie Tempel, welche e juvor ausgeplundert batte, ichlug bie Stati Stuten, und ließ auch die Steine gertrum: damit fie nicht ju Wiederherftellung der I brauchbar fein möchten. 5) Diefe verübete Gra feit mar es, welche vornehmlich die Atheniens megte, mider den Konia eine Berordnung at then, woburch alle Statuen beffelben fomobl

Autor hat sich undeutlich erinnert; Diodor nest falls den Philippus als den Urheber jener Gr Teiten. Meyer.

- 1) Id. Excerpt. Polyb. p. 169.
- 2) Der Name Ougemane fomt von einem Freff bei Athen aus (VI. 11. 47.), wofür fonft (X. 3. rig Oudomanes geftanden. Siebelis.
- 3) Polyb. 1. 5. p. 444.
- 4) Constant. Porphyrog. Excerpt. Diod. p. 294. Dio t. 2. p. 573. Liv. l. 31. c. 24.
  - 5) Liv. l. 31. c. 26 et 30.

sen Berienen aus beffen Saufe beiberlei Gefchlechte, follten umgeworfen und vernichtet merden; alle Dri te, wo irgend etwas ju des Königs Ehre von Infdriften gefest mar, murben für unbeilig und fchanblich erflaret. 1) In dem Ariege wider den Ronia Matischus in Sprien lief ber Conful Manius Seilius, nach feinem Siege bei Thermoppla, ben Tempel ber itonifchen Ballas in Bootien, morinen gebachten Konias Statue fand, gerftoren. 2) Die Romer, welche bisher in feindlichen Orten bie Tempel verfchonet batten, fingen nunmehre auch an, nach ibrer Meinung bas Recht ber Wibervergeltung m aben, und plunderten in der Infel Bafchium, welche Phocda gegenüber liegt, Die Tempel aus, und führeten bie Statuen mit fich fort.3) In ben oben ergableten Umftanden befand fich Griechenland in ber bundert und vierzigften Olympias. 4)

<sup>1)</sup> Id. 1. 31. c. 44.

a) Id. l. 36. c. 20.

<sup>3)</sup> Id. l. 37. c. 21.

<sup>4)</sup> Polyb. l. 5. p. 448.

## Drittes Kapitel.

- S. 1. Bu eben ber Zeit, da die Aunst in Griechenland niederlag, und die Werke derselben auf das Schreklichste gemishandelt wurden, blühete dieselbe unter den Griechen ausser ihrem Baterlande in Sicilien, aber noch mehr unter den Königen zu Bithynien und zu Pergamum. Von der Blütbe der Kunst in Sicilien um diese Zeit sindet sich zwar in alten Scribenten keine eigentliche Nachricht; wir können aber auf dieselbe aus dem schönen Gepräge der Münzen dieser Insel einen Schluß machen. Den die dorischen Pflanzstädte daselbst, deren Haupt Grerafus war, scheinen mit denen, welche die Jonier besetzt hatten, unter welchen Leontium eine der vornehmsten war, i sich den Nang in schönen Münzen baben abstreiten zu wollen.
- S. 2. 3ch rebe, wie ich gesaget habe, von ben Beiten ber nächsten Rachfolger Alexanders des Großen bis auf die Eroberung der Stadt Sprakus von den Römern, in welchen ein betrübtes Berbängniß über dieser von der Natur überfüssig begabten Insel schwebete; und in dieser Betrachtung ist zu verwundern, daß in den unaufhörlichen Kriegen nicht sogar der Same der Kunst völlig in Sielsen ausgegangen. Den daß die Kunst in den deteren Beiten unter dem Gelo, Hiero, und den beiden Dionnsien, Königen zu Sprakus, geblübet babe, ist allen bekant, und es waren alle Städte in Siellen mit Werken der Kunst angefüllet; so daß die Thüren des Tempels der Pallas zu

<sup>1)</sup> Thucyd. l. 3. c. 86.

Syrafus, die aus Gold gearbeitet und aus Elfenbein geschnizet waren, allen Werken dieser Art vorgezogen wurden. 1)

- 5. 3. Es muffen fich aber auch in den folgenden trüben und verworrenen Umffanden, bie ich vorber berühret babe, ohnerachtet der beftandigen Rriege, fonberlich mit ben Rarthaginenfern und im erften punischen Rriege, große Runftler in Sprafus erhalten baben, wie die aufferordentlich fchonen Dungen bes Ronias Maathofles, in Gold und Gilber in perschiedener Große, barthun, welche insgemein auf ber einen Seite einen Ropf ber Broferving, und auf der andern eine Bictoria porftellen, die eis nen belm auf ein Siegesteichen feset, welches Rifungen auf ben Stam eines Baums gehanget find. Da nun die Eprannei und die Runft nirgend gufammenstimmen, fo muß es aufferordentlich scheinen, wen es in diefem Ralle und unter ben graufamften Eprannen gefcheben ift. Es fcheinet baber glaublich, bag, ba Agathofles in ber Rugend ein To. pfer mar, bas ift: wie ich glaube, die Runft gelernet batte, Gefafe aus gebranter Erde ju machen und zu malen, ba berfelbe alfo zur Beichnung angeführet worden, er aus eingepflanzeter Reigung ben Ranftlern zugethan gewefen. 2) Er ließ eine Schlacht au Bferde malen, bie er gehalten, und in gebachtem Tempel-ber Ballas ju Sprafus aufhangen, welches Gemalde febr gefchaget murbe, und unter ben Gaden mar, die Marcellus in der Blunderung, um fich Liebe bei ben Ginmobnern ju ermefen, unangerübret lief. 3)
  - 1) Cic. in Verr. act. 2. l. 4. c. 56.
  - 2) Diod. Sic. l. 19. c. 2. Athen. l. 10.c. 3. [n. 15.] Ammian. Marcell. l. 14. in fine. Polyb. l. 12. c. 15. Auson. epigr. 8. Meyer.

3) Cic. in Verr. act. 2. 1. 4. c. 55. Diefes Gemalbe be-

5. 4. Siero der 3 meite, und Machfolger bes Maathofles, murbe aus einem Burger feiner Stadt mit einhelligen Stimmen jum Ronige ermablet und ausgerufen, in der bundert und fieben und aman-Bigften Dlympias, 1) und alfo berühret beffen Ge Schichte annoch die Beiten ber erften Machfolger MIs tanbers bes Großen, und fallt vor in bem er ften punifchen Rriege, welcher in bem leaten Siabre ber hundert acht und zwanzigften Dlompias anfing. Die großen Unffalten, Die Siers ju Baffer und au Sande machete, Sicilien in Sicherheit au fegen, und die Rube, welche biefe Infel unter feiner Re girung genoff, gaben ber Runft ein neues Leben. Bon ben prachtgen Entwürfen, Die Diefer Ronig ausführete, gibt unter anderen großen Werten ein Beifpiel bas im gangen Altertum berühmte Schif von amangia Reiben Ruber an jeber Seite, welches er bauen lieft, fo baf biefes Werf mehr einem Balafte als einem Schiffe abnlich mar. 2) Es maren Bafferleitungen, Garten, Baber und Tempel auf demfelben, und in einem Bimmer mar der Fusboben von Mufaico, ober mit fleinen Steinen ausgeleget, welches die gange Blias vorftellete, und alles murbe von drei bundert Runftlern in amolf Monaten geendiget. Er fandte bem romifchen Bolfe ju ber Beit, ba Sannibal allenthalben Steger war, eine Flotte mit Getraide und eine goldene

fand aus mehrern Tafeln, womit die innern Wände des Tempels bekleidet waren. Dieses und die Porträte der Könige von Sicilien, auf 27 febr fobn gemalten Taseln, welche in dem nämlichen Tempel aufgehängt geweien, hat Worres geraubt. Mener.

<sup>1)</sup> Im 3 Jahre ber 127 Olympiabe. (Casaub. Histor. Polyb. synops. chronolog. p. 1051.) Meyer.

<sup>2)</sup> Athen. l. 5. c. 10 -- 11. Mener.

Bictoria, welche breihundert und zwanzig Pfund wog. 1) Diese nahm der Senat an, da derselbe, obwohl in dem äussersten Mangel, von vierzig goldenen Schalen, welche die Abgeordneten der Stadt Reapel brachten, nur eine einzige, und zwar die leichteste, behielt; diejenigen goldenen Schalen aber, die die Stadt Päsum in Lucanien sandte, wurden dem Gesandten derfelben mit Danksagung zurüfgegeben. 2) Dieses sichre ich an als Nachrichten, die in einiger Absicht zu der Geschichte der Kunst dieser Zeit mit gehören; den diese Schalen werden ausset dem Golde auch ihren Werth in der Arbeit aehabt baben.

Dieser glüfliche Regent endigte sein ruhmwürbiges Leben nach einer siebenzigjährigen Regirung, im neunzigsten Jahre seines Alters, und in der hunbert ein und vierzigsten Olympias. 3) In dem erken Jahre der folgenden Olympias, da hieronymus, der unwürdige Sohn und Nachfolger des hiero, nehft allen den Seinigen ermordet worden, 4) und die Häupter der Stadt Syrasus sich wafneten, wurde diese Stadt vom Marcellus belagert und erobert, wie unten wird berühret werden.

S. 5. Richt lange nach den Zeiten des Agathofles ift eine Munge der Stadt Segesta in Sicilien
gepräget, welche einige Aufmerkfamkeit verdienet,
nicht sowohl in Absicht der Kunst, als vielmehr ber
Seltenheit derfelben, und in Absicht der Zeitrech-

<sup>1)</sup> Liv. l. 22. c. 37.

a) Id. l. 22. c. 32 et 36.

<sup>2)</sup> Dem Diobor jufolge (1. 7. c. 8.) regirte hiero 54 Jahre. Meyer.

<sup>4)</sup> Liv. l. 24. c. 21.

hierounmus mar ber Sohn bes Gelon, und Emtel bes hiero, (Liv. 1. 24. c. 4.) Mener.

nung. Auf ber einen Seite ift ein weiblicher Roof, welcher die Segefta, bes Sippotes aus Eroia Tochter, vorftellet, von welcher die Stadt den Re-Muf ber anbern Seite ift ein men fübrete. 1) Sund, nebft brei Cornahren, welche ben fruchtbaren Boden bedeuten. Der Sund ift ein Bild des Aluffes Rrimifus, welcher fich in diefes Thier vermanbelte, um bie Segefta ju genießen, welche von ibrem Bater bierber geschifet mar, ibr Leben ju ret-Den ba Meptunus mit bem Apollo ben verdieneten Lobn wegen aufgeführeter Mauern ber Stadt Troja vom Laomedon nicht erhalten, fchifete berfelbe ein fchrefliches Ungeheuer miber Die Stadt, beffen Wuth, nach bem Ausspruche bes Drafels des Apollo, die vornehmften Runafrauen von Ervia follten ausgesetzt werben. Das Merf. würdigfte diefer Munge ift ber Rame Caefta und Seaefta ju gleicher Beit. Diese von ben Rarthaginenfern belagerte Stadt murbe vom Cains Duilius in der hundert und neun und amangiaften Olympias entfezet, und neunzeben Rabre bernach wurden die Rarthaginenfer durch ben Cajus &utatius Catulus aus Sicilien verjaget, und Diefe Anfel wurde eine romifche Broving, bas Reich bes Sieron ausgenommen; in diefer Proving aber lief man einigen Stabten, unter welchen Segefta genennet ift, ben völligen Genug ihrer Rreibeit. 2) Die anaegebenen neunzeben Sabre finden fich auf Diefer Munge mit #IB angezeiget, men mir ben Inbalt biefer Babl theilen : ben # ober Zift fieben,

<sup>1)</sup> Man vergleiche bie verschiedenen Meinungen ber Alten über die Ableitung bes namens Segefta in Cellar. Geograph. antiq. l. 2. c. 12. n. 50. Meyer.

<sup>2)</sup> Polyb. l. 1. c. 24. Sigon. de antiq. jur. provinc. Ital. l. 1. c. 3. p. 266.

und IB awolf: ungetheilt follte fie 10 gefchrieben fein. 3ch bin ber Meinung, daß die Segeffaner die Beit von dem Entfage an bis gur Eroberung von Sicilien . in welcher ihnen ihre alte Freiheit wider Bermutben befidtiget worden, auf Diefer Munge baben erhalten wollen, und daß fie damals den Ramen Egefta in Segefta verandert. 1)

S. 6. Unter den Bflegern und Befchütern ber Runfte diefer Beit find obenan ju fegen die Ronige von Bergamum, Attalus der 3weite, 2) und beffen Gobn und Machfolger, Eumenes der 3meis Die zween Regenten, Die ibre Alugheit und Liebe für ihre Unterthanen unfterblich gemachet bat, macheten aus einem fleinen gande ein machtiges Reich, und hinterließen Schaze, die attalifche Reichtumer genennet murben, um grofe Schate zu beschreiben. Gie fucheten beibe fich bie Griechen durch große Freigebigfeit ju verbinden, und Attalus bauete fogar bem Bhilofophen Lacydes, Dem Saupte der neueren afademischen Gecte, einen Garten bei ber Afademie vor Athen, um in bemfelben ungeffort zu leben und zu lebren. 3) Unter den Städten, benen er Gutes ermiefen, bezengete Sichon ihre Dantbarfeit durch eine foloffa-Iffche Statue, die fie ihm neben einem Apollo, auf bem öffentlichen Blaze ber Stadt fezete. 4) Eumenes hatte fich nicht weniger ben Griechen ber-

Attalus ber Erfte, follte es beiffen. Den biefer wurde, wie ber Autor im Rolgenden ergablt, von ben Gifnoniern befonbers geehrt.

<sup>1)</sup> Conf. Mazzocchi Comment. in Tabul. aen. Heracleen.

<sup>2)</sup> Strab. l. 13. c. 4. §. 2.

<sup>3)</sup> Diog. Laërt. l. 4. segm. 60.

<sup>4)</sup> Polyb. l. 17. c. 16.

geffalt beliebt gemachet, bag ihm die mehreften peloponnefischen Städte Saulen aufrichteten. 1)

6. 7. Rebit ben großen Abfichten, Die gum Boble der gander abzielen, waren diefe Konige querk beforat, ben Wiffenschaften bie Sand ju reichen, und benfelben Rahrung ju geben; und ju biefem Bwete murbe eine große Bucherfamlung ju Beradmum angeleget, Die jum öffentlichen Gebrauche beflimmet mar, fo bag Blinius zweifelhaft ift, ob biefe Bibliothet, ober die ju Alexandrien, als bie erfte in gedachter Absicht errichtet worden. 2) Samlung ber beften Schriften entftand eine Giferfucht smifchen ben Gelehrten zu Bergamum und benen ju Alexandrien, bie fo weit ging, baf am erften Orte untergeschobene Schriften unter bem falfchen Ramen alterer Scribenten gefdmiedet murben, und bie Belehrten in Alexandrien ftritten mit ienen um ben Borgug in biefem Betruge. 3) Da Btolemaus Bhiladelphus die Ausfuhr des dapptifchen Bappre ebenfalls aus Giferfucht verbot, mur-

1) Id. l. 27. c. 15.

Die Staaten im Peloponnes hatten gemeinfam befchloffen, die bem Gumenes errichteten Denkmale ju
vernichten; allein durch die Bermittelung feines Brubers
Attalus wurbe diefer Befchluß wieder jurufgenommen.
Mener.

2) L. 35. c. 2. sect. 2.

über bie Bibliothef ju Pergamus vergleiche man ben Strabo (l. 13. p. 306. 926.) und Bitruvius. (L. 7. præf.) über bie fernern Schiffale biefer Bibliothef finden wir nur die einzige Nachricht, daß fie von Antonius an die Rieovatra und nach Alexandria gefommen. Sie bestand damals aus 200,000 einzelnen Büchern oder Banden, Rollen, βιβλιων άπλων. (Plutarch. in Anton. c. 58.) Meyer.

3) Calen. In Hippocr. de nat. hom. comment. 1. et comment. 2. procem. t. 3. p. 127. edit. Chart. Bergamum die Runft erfunden, Die Schafe Edreiben gugurichten. 1)

Mit der Liebe ju den Wiffenschaften vereiiefe Konige eine große Reigung gur Runft, ien berühmte Werfe berfelben aus Griechenumen. Es mar ju Bergamum bas berühm-Rinaer von der Sand bes Cephissobo-Johns des Bratiteles,2) und von Gedes Apollodorus Ajar, wie er vom etroffen murbe; bas ift: Miar, welcher fich ifbruche auf einen Felfen rettete, und noch i Göttern trojete, mit den Worten: "ich auch wider den Willen der Gotter entfom-"3) Alfo ift Mjar auf einem geschniteenen borgeffellet. 4) Solche Gemalde murben fobezahlet, wie Blinius von ber Figur eiinfen von dem berühmten Arifibes angeielche Attalus für hundert Talente fau-

i. l. 13. c. 11. sect. 21.

linius bestimt nicht, welcher unter ben Ptole. ern diesen Befehl gegeben. Wiewohl er von meh. Selehrten bem Ptolemäus Philabelphus beit wird, so ift es boch wahrscheinlicher, daß er von lemäus Euergetes II. ober Physton ausgeren, welcher leibenschaftlich Bücher sammelte (Calen. lippoer. Epidem. l. 3. comment. t. p. 239.) und Eumenes, ber die Bibliothef au Pergamum am sten vermehrte, gleichzeitig lebte. Meyer.

i. 1. 36. c. 5. sect. 4. n. 6. [Oben 9 %. 3 R. 20 §.]

<sup>1. 35.</sup> c. 9. sect. 36. n. 1. Ajax fulmine incensus. rσ. Δ. IV. v. 504.

infmale, Rumere 142.]

<sup>5.</sup> c. 10. sect. 36. n. 19.

- 5. 9. Bon Rünfflern, welche am Sofe biefer Ronige geblühet haben, machet Blinius vier Bilbhauer namhaft, ben Sfigonus, Byromachus, Stratonifus und Antigonus, beffen Schriften über feine Runft ebemals geschätet maren, und er berichtet, daß viele Maler die berühmte und ffegreiche Schlacht gebachter zween Konige, wider Die Gallier in Muffen, gemalet. 1) Eben biefer Scribent gibt uns Rachricht vom Sofus, ber zu Bergamum in musaischer Arbeit treflich war, und auf einem beraleichen Aufboben mar ber Rebricht, welcher ausammengefeget wird, aus lauter fleinen nen vorgeftellet, meldes Wert baber avapuros oixos, bas ift: bas nicht gefehrete Baus, genennet murbe. 2) In eben biefem Aufboden und vermuthlich auf feiner Mitte, mar eine Taube abgebilbet, Die aus einer Schale trant, und ben Schatten von fich in's Waffer warf, da andere Tauben auf bem Rande Diefer Schale fich fonneten und fich frageten. Ich werbe an einem andern Orte 3) meine 3meifel anführen wider diejenigen, welche glauben, daß ein Mufaico, welches in ber Villa Sabriani unter Tivoli entbefet morben, und eben biefes vorffellet, auch ebendaffelbe fei, deffen Blinius gedenket, und bag es gebachter Raifer von Bergamum nach feiner Billa führen laffen.
- §. 10. Die vorher gebachten erdichteten Schriften unter dem Ramen berühmter Manner, die in diefen Beiten zu Pergamum erschienen, veranlassen zu glauben, daß in der Kunst eben dieses geschehen sein könne, und daß man damals angefangen habe,

<sup>1)</sup> L. 34. c. 8. sect. 19. n. 24.

<sup>2)</sup> L. 36. c. 24. sect. 60.

<sup>3) [12 %. 1 %. 8 %.]</sup> 

auch Statuen unter bem Ramen ber großen Bilbbauer boriger Beiten ju verfertigen. Den Werte von Diefer Mrt, mit einem falfchen Ramen bezeichnet, fowohl die noch vorhanden find, und oben von mir angezeiget worden, 1) als bicienigen, beren Bbabrus ermahnet,2) führeten ben Ramen jener Runfi-Es ift auch wahrscheinlich, daß damals bie Beit ber Copifien ihren Anfang genommen, von beren Saud bie Menge ber Statuen bon jungen Satnrs abrig geblieben, die alle einander abnitch find, und Als Covien des fo berühmten Gatnes bes Bratiteles angefehen werden. Ich übergebe viele andere Figuren, Die ebenfalls nach einem und ebenbemfelben Modelle gearbeitet scheinen, wie es zween Sileni find, mit bem jungen Bafchus in ben Armen, in bem Balafte Rufvoli, bie bem berfihmteren Gilenus, in der Billa Borabefe, abnlich find, und perschiedene Figuren bes Apollo Canroftonos, als Covien besienigen , ber von der Sand bes Brasiteles unter jenem Beinamen berühmt mar. Die vielen Benus find befant, die alle die Stellung ber Benus bes gedachten Runftlers haben; und wie viele Apollo finden fich, die den rechten Arm auf bem Saupte rubend halten, mit einem Schmane ju ben Füßen ?3)

S. 11. Nach diefen angezeigeten vortheilhaften Umftänden der griechischen Kunft in Sicilien und unter ben Rönigen ju Bergamum, ba diefelbe in Grie-

i

<sup>1) [10 %. 1 %. 10 §.]</sup> 

<sup>2)</sup> Fab. l. 5. in prolog. [10 33, 1 5. 10 5.]

<sup>3)</sup> Der Apollo mit bem Schwane ju ben Sugen hat bie Band nicht über daß haupt gelegt; wohl aber eine ant bere Statue beffelben, von welcher fic chenfalls Wieders holungen finden. Die alten Künfter wählten biefe Stellung auch für Jiguren bet Batchut, Deprex.

chenland unter ben beffändigen inneren Kriegen gefallen mar, fehren mir juruf zu den Begebenheiten der Griechen, wo mir, nach geendigten Feindseligkeiten, die Runft von neuem aufgelebet betrachten.

- Da in gedachtem Rriege beibe Barteien geschwächet maren, sucheten die Atolier fich ju belfen, und riefen wider die Achaer die Romer ju Bulfe, die damals querft ibren Auf auf den griechischen Boben fezeten. 1) Da aber bie Achaer, welche bie Bartei ber Macedonier ergriffen, burch Bbilopomenes, ihren Keldherrn, einen Sieg wider die Atolier und ihren Beiffand erfochten batten: traten bie Rimer, ba fie beffer von den Umffanden in Griechenland unterrichtet maren, von benen ab, welche fie gerufen hatten, und jogen die Achaer an fich, welche mit ihnen Rorinth eroberten, und ben Ronia Bbilippus von Macedonien fchlugen. Diefer Sica wirfete einen berühmten Frieden, in welchem fich ber Konig ber Entscheidung der Romer unterwarf, und fich bequemen mußte, alle eingenommenen Blate in Griechenland abzutreten, und aus allen Orten feine Befagungen gu gieben, und die Erfüllung alles diefes mußte geschehen vor den ifthmifchen Spice Ien. 2) An diesen Umffanden nahmen die Romer ein empfindliches Berg an gegen die Freiheit eines andern Bolfs, und ber Broconful Quintus Alaminius batte im brei und breiffigften Sabre feines Alters die Chre, die Griechen für freie Leute ju erflären, die ibn fast anbeteten. 3)
  - 5. 13. Diefes geschah in dem vierten gabre

<sup>1)</sup> Die Romer fuchten vielmehr querft ein Bunbnig mit ben Atoliern qui ichließen. (Liv. l. 26. c. 24.) Mener.

<sup>2)</sup> Polyb. excerpt. legat. n. g. p. 795. Liv. l. 33. Ec. 30. Plutarch. in Flamin. c. 9-12.

<sup>3)</sup> Liv. l. 33. c. 32 - 33.

ber bundert und funf und vierzigften Dlympias, bunbert und vier und neungia Rabre wor ber chrifflie den Beitrechnung; und es ift glaublich, dag Blinius diefe Dinmvias, nicht aber die bundert und fünf und funfzigfte gefeget babe, men er berichtet, baß bie Runfte in berfelben wieberum ju blüben angefangen. 1) Den in der bundert und funf und funfzigften maren bie Romer als Reinde in Grice denland: Die Runfte aber fonnen ohne eine befonbere alufliche Anscheinung niemals emportommen. Bald bernach murbe ben Griechen ihre Freiheit burch ben Baulus Amilius beftatiget. Die Beit, in welcher die Runfte in Griechenland niedergelegen, wird gemefen fein, wie bie Reit vom Raphael und Michael Angelo bis auf die Caracci. Die Runft fel damals in ber romifchen Schule felbft in eine arofe Barbarei, und auch diejenigen Runftler, bie von ber Runft fchrieben, als Bafari und Bucderi, maren wie mit Blindheit gefchlagen. Gemalbe ber beiden größten Meifter in ber Runft waren in ihrem völligen Glange, und im Angefichte berienigen gemachet, Die, wie ihre Arbeit zeiget, niemals ein aufmerkfames Muge auf Diefelben gerichtet, und feine einzige alte Statue betrachtet ju haben icheinen. Dem alteren Caracci gingen in Bologna werft bie Mugen wiederum auf.

1) L. 35. c. 8. sect. 19. n. 1.

Rimt man mit henne an, daß die Evoden der Runftler beim Plinius blos Auszuge aus historischen Berken find, wo am Ende von bebeutenden Albschnitten in der politischen Geschichte auch Kunfternamen aufgezeichnet waren, die ungefähr um jene Zeit blubten, so hat des Autors Behauptung keinen guten Grund.

Rach Corfini (fasti Attic. t. 4. p. 101.) murben bie Griechen im 1 Jahre ber 146 Olympiade von ben Römern für frei erkfart, 196 oder 197 Jahre vor Chrifti

Beburt. Den er.

§. 14. In gedachter Wiederherstellung der Künste in Griechenland haben sich unter den Bildhauern berühmt gemachet Antäus, 1) Kallistratus, 2) Polyfles, der Meister des schönen Hermaphrodit, 3) Athenäus, Kallizenus, Pythofles, Pythias, Timofles 4) und Metrodorus der Mader und Philosoph, 5) die aber Plinius unter die vorigen Künstler heruntersezet; und dieses ist das lezte Alter der eigentlichen griechischen Kunst. 6)

Der schöne Sermanhrobit in ber Billa Borghefe fönte für jenen bes Bolnfles gehalten werden; ein anderer ift in ber großberzoglichen Galerie ju Florenz, und ber britte liegt in ben Gewölbern

gedachter Billa.

- S. 15. In diefe Zeit, glaube ich, mufe Apolonius, Sohn des Reftors aus Athen und Meifer des sogenanten Torso im Belvebere, das ift: des Sturzes von einem ruhenden und ver-
  - 1) Bird richtiger Untheus, Arbeuc, gefdrieben. Mener.
  - 2) Auch von Tatian (orat. ad Græc. c. 55. p. 120.) ets wähnt. Mener.
  - 3) Plin. l. 34. c. 8. sect. 19. n. 20. l. 36. c. 4. n. 10.
  - 4) Aus Athen, verfertigte mit bem Eimarchibes eine Statue bes Affulapius. (Pausan. l. 10. c. 4.) Meper.
  - 5) Er war ein Zeitgenoffe bes heraflibes, und febte um die 153 Osympiade in Athen. (Plin. l. 35. c. 11. sect. 40. n. 30.) Meyer.
  - 6) Der Grund, weßhalb um diese Zeit, nach dem oben angeführten Zeugniß des Plinius, die Aunst wieder ausuleben began, und die Olympiade 155 von ihm zu einer besondern Spoche gemacht worden, wird von hew ne darin gesucht, daß im 2 Jahre der 155 Olympiade Eumenes II, ein eistiger Freund der Kunst und Wissenschaft, gestorben. Diesen solgte Attalus II, sein Ernder, welcher die Stadt Pergamus zu verschönern und mit Kunstschaft zu bereichern suchte. Mey er.

getterten Berfules, gefezet werden; wenigftens muß diefer Bildhauer einige Beit nach Alexander bem Groffen gelebet haben: ben bie Rorm w bes Dmeaa in bem Ramen bicfes Kunfflers an bem fogenanten Torfo im Belvebere findet fich nicht wr ber Beit ienes Konias, fonbern querft auf Munten ber Ronige in Sprien, und iff alfo nicht fo neu, ils es Montfaucon und viele Andere glauben. Reben gedachten Müngen ift bas altefte öffentliche Bert einer bestimten Beit, auf welchem bas Dmega ilfo aeformt ericheinet, ein ichones großes auswärts iobl gereiftes Befag von Erst im Mufeo Cavitoino, welches, nach ber Anschrift auf bem Rande reffelben, Mithribates Eupator, ber lette und erabmte Ronig von Bontus, in ein Gumnafium acchenfet hatte, bas von ihm ben Ramen Euvatoifta führete. 1) Den diefe Orte murden mit folhen Gefäßen ausgezieret. 2) Auffer der Anschrift in roffen punftirten Buchftaben, 3) Die Diefes anzeiget, iefet man eben bafelbft in fleineren Buchftaben Die Borte evoa Larule, melde bisher nicht verffanden vorden find, und vermuthlich - beiffen : ευθαλαρον ixσωζε, bemabre es rein und glangend. 4)

1) In der erften Ausgabe, aus welcher biefer Paragraph entlehnt ift, fteht noch: " Diefe Bafe wurde gu " unfern Zeiten zu Porto d'Anzio, ehemals An-" tium, als man ben hafen dafelbft räumete, gefunden. Meper.

Den Personen des Gnmnasiums hat es Mistridates geschenkt; den nach Barthelemys Berichtigung (Reise durch Italien, S. 308.) heißt die Inschrift: Basicus Midzadatus Eunarug rois and ru Pupiasie Eunarogisais. Siebelis.

- 2) Polyb. 1. 5. p. 429.
- 3) [von Gilber.]
- 4) Huf ber Beichnung, welche man bem pocode (Descr.

Es ist ein Wort, welches von glänzendem Pferdegeschirre gebrauchet wird. 1) Die Schrift ist in griechischen Eurstvuchstaben, deren wir uns izo bedienen, und ist die allerälteste Spur von derfelben, und vielleicht noch älter, als der in solchen Buchstaben geschriebene Vers des Euripides, welcher auf der Mauer eines Sauses im alten Gerculano fand:

ώς έν σοφον βυλευμα τας πολλας χειρας νικα.  $^2$ )

S. 16. Auf das äusserste gemishandelt und verstümmelt, und ohne Kopf, Arme und Beine, wie diese Statue ift, zeiget sie sich nach izo denen, welche in die Geheimnisse der Kunst hineinzuschauen vermögend find, in einem Glanze von ihrer ehemaligen Schönheit. 3) Der Künstler derselben hat ein hohes 3deal eines über die Matur erhabenen Körpers, und eine Natur mänlich vollsommener Jahre, wen diese selbe bis auf den Grad gottlicher Gewigsamkeit erhöhet wäre, in diesem Serfules gebildet, welcher hier erscheinet, wie er sich von den Schlaken der Menschheit mit Feuer gereiniget, und die Unsterblichseit und den Siz unter den Göttern erlanget hat: 4) den er ist ohne Bedürfnis menschlicher Nab-

of the East, vol. 2. p. 207. pl. 92.) nach England fcifte, find diese Worte ebenfalls von jemanden abgeschries ben, welcher dieselben nicht verstanden. Auch die Base bat die Runde eines halben Zirkels, die auf das gierlichste elliptisch ift. Win de elliptisch ift.

- 1) Hesych. v. φαλαρα, ευφαλαρα.
- 2) Pitture d'Ercol. t. 2. p. 34.

Er ist aus der Antiope, und heist eigentlich: Depen pag er Budeuma ras rodas gegas ving.

(Euripid. Fragment. ex Antiopa, n. 12. p. 425.) Mener.

- 3) [Man vergleiche über ben Corfo bie Schilberei von Begeisterung im 1 Banbe, S. 226 233.]
- 4) So malete ihn Artemon. (Plin. l. 35. c. 31. sect. 40. n. 32.) Windelmaff.

1, und ohne ferneren Gebrauch ber Rrafte bor-Met. Es find feine Abern fichtbar und ber Unib iff nur gemachet zu genießen, nicht zu men, und vollig ohne erfüllet gu fein. batte, wie bie Stellung des übrigen Reffes urlen laffet, ben rechten 1) Arm über fein Saupt get, um ihn in ber Rube nach allen feinen Aren au bilben, welche Stellung die Rube bedeu-; fo wie herfules auf einer großen Schale Marmor, imgleichen auf bem befanten erhobe-Werte der Musfohnung und bes vergotter-Standes beffelben, und bier mit ber beigein Angeige: HPAKAHY ANAMAOMENOS, der enbe Berfules, achildet ift: welche Werte e in der Billa Albani befindlich find. 2) er Stellung mit aufwarts gerichtetem Saupte ) fein Gelicht mit einer froben überbenfung feiwollbrachten aroffen Thaten beschäftiget gemesen ; wie felbft der Ruten, welcher gleichfam in bo-Betrachtungen gefrummet ift, anzubeuten ichei-3) Die machtig erhabene Bruft bilbet uns bie

Den linten Urm, wollte Bindelman ichreiben [wie er fcon oben im 10 3. 2 R. 24 f. gethan]; ben biefer ift nach Anzeige ber ausgebehnten Geite, ber Lage und Muffelbewegung des Schulterblatts jad gufgeboben ge-wefen, mas auch Bifconti (Mus. Pio-Clem t. 2. p. 18.) bemertt. Deper.

Beibe abgebilbet bei Boega. (Basurilievi, tav. 70-72.) Mener.

In bem toniglichen Rabinete bon Franfreich find zwei Gemmen (Mariette, Traité des pierr. gravées. t. 2. pl. 84. - 85.), wo Sereules fgend vorgeftellt ift, und einige Abulichent mit ber Salrung ju baben fcheint, welche ber verftummelte bertules haben fonte. Sea.

<sup>)</sup> Es tafi fein (pinnenber Bertules fetn, unb ich ente finne mid nicht, me jement (Batteux, princip. de lib 5

jenige, auf welcher ber Riefe Gernon erbrufet worden, 1) und in der gange und Starfe ber Schentel finden wir den unermüdeten Belden, welcher ben Birfch mit ehernen Füßen verfolgete, und erreichete, und durch ungablige gander bis an die Grangen ber

Welt gezogen ift.

S. 17. Der Rünftler bewundere in ben Umriffen diefes Körpers die immermährende Ausfliefung einer Form in die andere, und die fcwebenden Baace die nach Art der Wellen fich beben und fenten, und in einander verschlungen werben: er wird finden, baf fich niemand im Rachteichnen ber Richtigkeit, verffe chern fan, inbem ber Schwung, beffen Richtung man nachtnaeben alaubet, fich unvermertt ablentet, und burch einen aubern Gang, welchen er nimt, bas Muge und die Sand irre machet. Die Gebeine fcheinen mit einer fettlichen Saut überzogen, Die Duffeln find feift obne überfluß, und eine fo abgewogene Aleischichfeit findet fich in feinem anderen Bilbe: ja man fonte fagen, daß biefer Bertules einer bobern Beit ber Runft naber fomt, ale felbit ber Apollo.2) Es befinden fich in der prächtigen Sam-

terat. t. 1. prem. part. ohap. 4. p. 57, will gefunden haben, daß Raphael in demfelben biefe Stellung ger feben. Wingesmaff.

<sup>1)</sup> Gernon wurde von herkules burch einen Pfeil erschoffen. (Apollod. l. 2. c. 5. sect. io. 8. 7.) Es foute Antaus heisen (Apollod. l. c. sect. ii. 8. 6.), wie auch Fea richtig im Terte geandert hat. Meyer.

<sup>2)</sup> Gewiffe Vergehungen ber Scribenten verbienen kaum bemerket zu werden, wie diejenige ift, welche be Comte (Cabin. des singular. d'architect. t. 1. p. 18.) machet, bei welchem ber Vilbhauet bes Torio herbbotus von Sievon heiste. Paufant elle Taian. orat. ad Crwc. c. 54. p. 11.7.] gedenket eines herodogis won blunthyll, aber pieses no Lynthyll, aber pieses no

ung der Beichnungen des Berrn Cardinals Alegander Albani die Studia der größten Künftler nach
diesem Torfo, aber es sind dieselben alle gegen das
driginal wie ein schwach zurüfgeworfenes Licht.
Avollonius, der Künftler dieses Werkes, ist bei
den Scribenten nicht bekant. 1)

5.-18. Diefe von mir angezeigeten Eigenschafien unfere verstümmelten herfules werben unlängiar burch die Bergleichung mit anderen Statuen
befelben, sonderlich mit dem berühmten farne sichen herfules, deffen Meister Glyfon von
leben ift. 2) Den in dieser Statue ift derselbe mar

mens von Sichon. Der Trunc einer weiblichen Figur in Rom, welche nach befageten Scribentens Borgeben alle andere Statuen an Schönheit übertreffen foll, ift mir nicht befant. Gin Anderer faget (Demontions. de sculpt. antiq. p. 12.), biefer Apollonius fei auch ber Meister von ber Dirce, bem Zethus und Amphion; biefer aber war von Rhobus, und jener von Athen, welches völlig falsch ift. Windelman.

[Die letten Borte: "welches völlig falich ift, " fle ben in ber erften Husgabe nicht, aber in ber wiemer.]

- 1) Rifconti glaubt (Mus. Pio-Clem. t. 2. p. 18.), ber Torso babe in der Stetlung große Abnlichkeit mit dem herkold ber betauten tiefgeschnittenen Steine von Teucer (Stosch. Gemm. ant. tad. 68.) in der korentinsischen Samlung, und vielleicht habe der held hier in Marmor auch, wie dort, eine weibliche nakte Figur im Iinken Arm gehalten, besondere, da man nicht undeutliche Summ nehrnehme von der Berührung einer vormals auf dieser Seite besindlichen Figur; auch sei hier das Werk weniger keissig ausgeführt und geendigt, als auf der rechten Seite. Doch es ergibt sich bei gemauer Untersuchung, daß die Stellung des Torso wessentlich von der des herkules auf dem geschnittenen Steine des Teucer verschieben ist. Mener.
- 2) [Man vergleiche bie Beilage jum 10 B. 1 R. 10 S.]

'n

ŧ

rubend, aber mitten in feinen Arbeiten vorgestellet, und mit aufgeschwollenen Abern und mit anaeftrengeten Muffeln, die über die gewöhnliche Dafe elefifch erhöhet find, fo baf wir ibn bier aleichfam erbiget und athemlos ruben feben, nach dem mubfamen Buge ju den besperischen Garten, deren Apfel er in der Sand balt. Gloton bat fich bier nicht weniger, als bort Apollonius, wie ein Dichter gezeiget, indem er fich über die gewöhnlichen Rormen bet Menschheit erhoben bat in den Musteln, die wie acbrungene Sugel liegen: ben bier ift beffen Abficht gemefen, Die fchnelle Springfraft ihrer Ribern ausjubruten, und Diefelbe nach Art eines Bogens in Mit folder gründlichen über-Die Enge zu fpannen. legung will diefer Berfules betrachtet werben, bamit man nicht ben poetischen Beift bes Runftlers für Schwulft, und Die idealische Starte für übertriebene Refheit nehme: ben demienigen, ber folch ein Werf zu verfertigen im Stande gemefen, fan man die von mir angegebene Abficht mit Sicherbeit gutrauen. Man erinnere fich jugleich unter anderen Dingen, die ich von biefem Berfules bereits berühret habe, 1) des Berhaltniffes des Ropfes ju bem Rörver, wo die Grunde davon angezeiget worden; und ich verweise ben Lefer jugleich auf die Statue bes Berfules von Erst im Campidoalio, beren Ropf verbaltniffmeis fleiner noch als jener zu fein scheinet. Von dem Bildhauer Glukon ift uns keine Machricht geblieben; und ber Berfasser ber trachtungen über die Dichtfunft und Malerei irret, wen er vorgibt, daß Plinius von der Statue des farnefifchen Bertules mit befonberem Lobe rebe; er gebenfet meder berfelben, noch Des Glufon, welcher fle gemachet. 2) Wir fonnen

<sup>1) [5 93. 6 \$. 13 9.]</sup> 

<sup>2)</sup> Du Bos, Refl. sur la poésie. t. 1. sect. 37. p. 387.

eiter nichts aus der Anschrift seines Namens schlicen, als daß dieses sein Wert nicht alter als jener verfules des Apollonius zu sein scheinet, weil as Omega in seinem Namen ebendieselbe Form at.

- 9. 19. Vom Apollonius aber war annoch n Ende des vorigen Rabrbunderts in dem Saufe Raffimi au Rom ein Sturg eines Berfules, Inbere fagen, eines Affulavius, wie Die Anschrift n bemfelben zeigete. In bem Banbichriften bes Birro Ligorio, in ber toniglichen farnefifchen Bibliothet gu Meapel, in beren gebenten Bande 6. 224.) finde ich, baf biefes Stuf in ben Bie ern bes Marippa neben bem Bantbeon gefunen morben, und daß der berühmte Baumeiffer Ganallo ber Beffger beffelben gemefen fet. Es muf in gefchäzetes Stuf gemefen fein, meil Raifer Eraanus Decius, welcher es babin fegen laffen, bie Berfegung biefer Statue in einer befonderen Andrift an derfelben hat wollen befant machen, wie ben Diefer Scribent berichtet, welcher auch bie Inbrift felbft beibringet. Wohin diefer Stura acaanen, ift nicht befant. 1)
- 9. 20. Der oben gedachte Sturg bes Bertues icheinet eines ber legten vollfommenen Werte u fein, welche die Aunft in Griechenland vor bem

Giornale de' Lietterati, t. 3. an. 1771. art. 5. princ. p. 144. Amaduzzi, Monum. Matthau. t. 3. cl. 10. tab. 61. n. 7. p. 117. Sea.

<sup>19</sup> In der ersten Ausgabe, S. 370, folgt noch: "Auf neben die Art stunden an einem Herkules. zu Rom w drei verschiedene Inschriften: des Lucius Lucu Llus, welcher ihn nach Kom gebracht; seines Sobnes, welcher diese Statue bei den Kostris ausgestellet, und w die dritte des Adilis T. Septimius. (Plin. 1.34. w c. 8. sect. 19. n. 35.) "Meyer.

Berluffe der Freiheit bervorgebracht bat. Den nachbem Griechenland ju einer romifchen Proving gemachet mar, findet fich bis auf die Beit der romiichen Triumpirate feine Meldung eines berühmten Runfflers diefer Ration. Die Griechen aber verleren ihre Freiheit einige vierzig Jahre barauf, nachbem fie vom Quintus Flaminius für freie Leute erfläret maren, und die Unruhen, welche die Saupter des achaifchen Bundes erregeten, noch mehr aber die Giferfucht ber Romer über diefen Bund, waren die Urfachen bavon. 1) Die Römer maren, nach dem Siege über ben Ronia Berfeus in Decedonien, Berren von diesem Reiche geworden,2) und hatten fich bor befagetem Bundniffe der Griechen, fo wie biefe vor ber Macht ber ibnen gefabrlichen Nachbarn, beständig zu fürchten. Die Romer durch den Metellus vergebens gefuchet batten, in ein autes Bernebmen mit ben Griechen au treten,3) wie uns die romischen Geschichtschreiber berichten, fo tam endlich Lucius Dummius, fchlug die Griechen bei Korinth, nahm diefe Stadt als bas Sauvt bes achaischen Bundes ein, und gerflörte dieselbe unter dem Schalle der Trompeten. 4) Diefes geschah in der hundert und feche und funfgigften Olympias, in eben bem Jahre, ba Rarthago erobert murbe. 5)

1

<sup>1)</sup> Pausan. l. 2. c. 1.

<sup>2)</sup> Nach Cafanbonus (synops. Hist. Polyb. p. 1073.) im 4 Jahre ber 152 Olympiade, und nach Corfini (fast. Attic. t. 4. p. 105.) im 1 Jahre ber 153 Olympiade. Mener.

<sup>3)</sup> Polyb. l. 38. c. 4 - 5. l. 40. c. 4. Pausan. l. 7. c. 15.

<sup>4)</sup> Pausan. l. 7. c. 16. Justin. l. 34. c. 2. Polyb. l. 40, c. 7. Strab. l. 8. c. 6. S. 23. Flor. l. 2. c. 16. Meyer.

<sup>5)</sup> Plin. l. 33. c. 3. sect. 18. c. 11. sect. 53. l. 34. c. 2.

5. 21. Durch bie Blunderung von Rorinth faien die erften Werfe ber Kunft gus Griechenland the nach Rom, und Mummius machete burch iefelben feinen Gingug prachtig und mertwürdig. blinius alaubet, ber berühmte Bafchus bes riftibes fei bas erfe Gemalbe, welches bamals us Griechenland nach Rom gebracht worden. 1) Die lteffen und bolgernen Statuen blieben in ber verftoeten Stadt; unter biefen mar ein vergoldeter Bafins, beffen Geficht roth angefrichen mar: 2) ein Bellerophon von Solt, mit den aufferften Theis m von Marmor; 3) imaleichen ein Berfules von iols, welchen man fur ein Wert bes Dabalus ielt. 4) Bas im übrigen ben Romern von einigem Berthe ichien, murde fortgeführet,5) fogar die Beife von Erat, welche innerhalb ber Gize bes Theaers fanben, um den Ton ju verftarfen. 6) Billia erben alfo die Romer vom Bolnbius, melcher und ihr aroffer Lobredner ift, getadelt über biefe

sect. 3. Die Olympiadenjahl ist in der letten Stelle bes Plinius verfälscht; die Zerstörung Korinths fällt in das 3 Jahr der 158 Olympiade. (Casaub. Histor. Polyh. synops. chronolog. p. 1078.) Mener.

1) L. 35. c. 4. sect. 8.

Die Behauptung bes Plinius wird bestätigt burch Strabo. (L. 8. c. 6. S. 23.) Meyer.

- 2) Pausan, l. 2. c. 2.
- 3) Id. L 2. c. 4.

Es war eine Statue ber Minerva Chalinitis. Mever.

- 4) Id. l. 2. c. 4.
- 5) Ober gerftort. (Flor. l. 2. c. 16. Strab. l. 8. c. 6. \$. 23.) Fe a.
- 6) Vitruv. 1. 5. c. 5. in fine.

Ansplünderung der eroberten Stadte. 1) Donerach. tet aber Rorinth gerftoret mar, wurden die iffbmifchen Spiele, welche man bafelbft feierte, nicht ausgeferet, fondern die Griechen famen nach wie vor alle vier Sabre an bem gewöhnlichen Orte gufammen, 2) und die Stadt Sicvon übernabm die Ber-

anstaltung derfelben. 3)

S. 22. Fabretti icheinet geneigt, ju glauben, daf zwo Statuen im Saufe Carvegna ju Rom, aus melchen man burch fremde aufgefezete Ropfe einen Marcus. Aurelius und einen Septimins Se perus gemachet, unter benjenigen Statuen gemefen, welche Mummius aus Griechenland brachte, weil auf ihrer Beider Bafe u. mvmmivs. cos. fand; obnacachtet jener Lucius bieg: Die aber die Aunft verfieben, finden an benfelben eine Arbeit viel niebriger Beiten; es beutet auch der Sarnifch offenbar Riguren ber Raifer an. Bene Bafen aber find vermutblich perloren gegangen, ba man neue Rufe mit neuen Bofen, ohne Anschrift, aus einem Stufe gemachet und erganget fiebet. 4)

S. 23. Gegen die Menge von Statuen und Gemalben, mit welchen alle Stabte und Orte in Gricchenland angefüllet maren, mare diefer Ranb endlich ju verschmergen gemefen: allein ben Griechen muß

<sup>1)</sup> L. g. c. 10.

<sup>2)</sup> Mach Plinius (l. 4. c. 5. sect. g.) und Solinus (c. 12.) wurden die ifthmifchen Spiele alle 5 Jahre gebalten; nach Pinbar aber (Nem. VI. v. 69.) afte 3 Sahre. (Corsini agon. dissert. 4. n. 2 - 3. p. 83.) Mener.

<sup>3)</sup> Pausan. l. 2. c. 2.

<sup>4)</sup> Inscript. c. 5. n. 292. p. 400. Buonarrot. Osservaz. sopra alc. medagl. t. 14. n. 4. p. 264. Sie find nach England gegangen. Rea.

z Muth gefallen fein, auf öffentliche Werte ber unft Roften ju verwenden, ba biefelben von biefen eiten an ben Begierben ihrer überminder ausgefeset aren: und in der That wurde Griechenland nunehrs ein beständiger Raub der Römer. Marcus Seaurus nahm, als Adilis, der Stadt Sicyon alle me Gemalbe aus Tempeln und öffentlichen Gebaum, wegen rufftanbiger Schulden an Rom, und fie ieneten ibm ju Auszierung feines prachtigen Thears, welches er auf einige Tage bauen lieft. 1) Aus mbracia, ber Refiden; ber Ronige in Epirus, murm alle Statuen nach Rom geführet, unter welchen e neun Mufen maren, Die in ben Tempel bes ertules Mufarum gefetet wurden :2) und man bifete fogar Gemalbe mit famt ber Maner auffer briechenland, wie Murana und Barro, mabrend ires Abilats, mit Gemalden zu Sparta thaten. 3) tit einer Atalanta und Selena zu Lanuvium n Latio wollte man beraleichen Berfegung unter em Caligula nicht magen. 4) Aus Macedonien lief Retellus nach bem Siege über ben legten Ronia ter feus eine unalaubliche Menge Statuen megibren, unter melchen die Statuen zu Bferde von

<sup>1)</sup> Plin. l. 34. c. 7. sect. 17. l. 35. c. 11. sect. 40. n. 24. l. 36. c. 15. sect. 24. n. 7.

a) Polyb. l. 22. c. 13. Plin. l. 35. c. 10. sect. 36. n. 4.

<sup>3)</sup> Plin. l. 35. c. 14. sect. 59.

<sup>4)</sup> Plin. 1. 35. c. 3. sect. 6. Sben biefes hat man mit ben Gemälben ber St. Petersfiede ju Rom vorgen nommen, welche, nachbem fie vorher in Musaico gear-beitet worben, mit ber Mauer von Quaberstüfen, auf welche sie gemalet sind, ausgesäget, weggenommen, und in die Kirche der Cartheuser, ohne allen Schaden, versetzt worden sind. Die hetrurischen Gemälde in dem Lempel der Ceres wurden ebenfalls mit der Mauer versezet, (Plin. 1. 35. c. 12. sect. 45.) Wincelmaff.

Erit und war von ber Sand bes Enfinnus maren, bie Alexander benen fesen lief, bie in ber Schlacht beim Granifus geblieben maren. 1) diefen wurde der vom Metellus erbauete Bortiens ausgezieret. Andere Statuen von Erzt und aleichfalls ju Bferde lief ber Überminder in bas Capitolium fegen. Man tan fich alfo vorftellen, baf bie Rünftler, fonderlich Bilbhauer und Baumeifter, menia Gelegenheit gehabt haben, fich ju zeigen. Unterbeffen murben, wie es scheinet, noch allezeit ben Siegern in ben olympischen Spielen zu Elis Statuen aufgerichtet, und ber leste, von welchem fich Nachricht findet, bieß Mne fibulus, welcher in ber amei bundert und funf und breiffigften Olympias, ju Anfang der Regirung Kaifers Marcus Aurelius, den Siea erhielt. 2)

§. 24. Was von Tempeln, Gebäuden und Statuen in Griechenland gemachet wurde, geschab mehrentbeils auf Kosten einiger Könige in Sprien, Agopten und anderer. Der Königin Laodice, Königs Seleukus Tochter und des Perseus Gemablin, wurde zu Delos eine Statue gesezet für ihre Freiegebigkeit gegen die Einwohner und gegen den Tempel des Apollo auf dieser Ansel. Die Base, auf welcher die Inschrift ist, die dieses anzeiget, besindet sich unter den arundelischen Marmorn. 3) Antio chus IV. in Sprien ließ verschiedene Statuen

<sup>1)</sup> Vell. Paterc. l. 1. c. 11. Plin. l. 34. c. 8. sect. 19. n. 6. Soen fo ließ Marcelles viele Statuen und Runftwerke aus Syrakus nach Nom bringen. (Liv. l. 25. c. 40. Cic. in Verr. act. 2. l. 4. c. 54.) über ächtliche Räbereien ber Römer vergleiche man Meierotto. (über Sitten u. Lebenkart ber Römer, 2 Th. 32—51 S.) Meyer.

<sup>2)</sup> Pausan. l. 10. c. 34.

<sup>3)</sup> Num. 29. 7. 26. edit. Maittaire.

um ben Altar bes Apollo gebachten Tempels fesen. 1)

- 5. 25. Dag Untiochus Epiphanes, Ronig in Sprien, einen romifden Baumeiffer, Coffutins, von Rom nach Athen fommen laffen, ben Eemsel bes olympifchen guviters, welcher feit bes Bififfratus Beit unvollendet geblieben mar, ausiubauen ,2) fonte ein Beweis icheinen von ber Geltenbeit geschifter Leute in bem ehemaligen Sige ber Rund: es tan aber auch aus Gefälligfeit und Schmeldelei gegen bie Romer gefcheben fein. In eben ber Mbacht Scheinet Ariobarganes, Bbilopator II. in Cappadocien, jur Beit des Bompejus, in beffen Begenwart er feinen Gobn jum Mitregenten annabm, meen romifche Baumeifter, ben Cajus Stallins, und beffen Bruder Marcus,3) nebft einem Griechen, Menalippus, 4) genommen zu baben, ba er ben Athenienfern bas Dbeum auf feine Roffen wieber aufbauen lief, melches Ariftion, bes Mithribates Relbberr, in ber Belagerung bes Spll'a jum Theil batte nieberreiffen laffen. 5)
  - 2) Chishull. antiq. Asiat. pseph. Sig. p. 52.
  - 2) Vitruv. præf. l. 7.
  - 3) Belley, Expl. d'une Inscript. ant. sur le rétabl. de l'Odeum. Acad. des Inscr. t. 23. Hist. p. 189.
  - 4) [Melanippus.]
  - 5) In ben Anmerkungen findet fich über die Runftler noch Folgendes: "Diefes lehret uns eine ju Athen p. 1743 entdefete Inschrift. Diese Stallit find die gerften römischen Baumeister, von benen sich Melbung "findet, und fie sind ein Beweis von der Liebe ju den "Rünften, die durch die Griechen war in Rom erwefet "worden. Ju Beförderung derzelben unter den Römern grug mit bei eine Gewohnheit bei ihren Leichenbeging, niffen. Man hatte Larven, die nach der Ahnlich. "teit aller ihrer großen Männer gemachet waren, und

5. 26. Die griechische Kunft aber wollte in Raus & ten, als unter einem ihr fremben Simmel nicht v. Burgel faffen, und fie verlor unter bem Brachte an ben bofen ber Geleuciben und Btolemder piel in von ihrer Groffe und von ihrem mahren Berftanbe it In Grofariechenland, mo diefelbe nebft ber if Bhitosophie des Bythagoras und des Beno von h Elea, in fo vielen freien und machtigen Stabten geblübet batte, erfolgete ihr gamlicher Fall, unb de wurde endlich burch die Waffen und burch bie

Barbarei ber Romer aanglich vertilaet.

6. 27. In Affen und an dem Sofe ber Conige in Sprien, erging es ber griechischen Runft, wie wen ein Licht, ebe es aus Mangel ber Rabrung verloichet, porber in eine belle Rlamme auflodert, und alsban verschwindet. Antiochus IV, ber innaere Sohn Antiochus des Groffen, melcher feinem alteren Bruder Seleufus IV. in ber Regirung folgete, liebete bie Rube, und fuchete feine Tage wohlluftig zu genießen; Die Runft und Die Unterrebung mit ben Runftlern mar feine vornehmfe Beschäftigung; er ließ nicht allein für fich, sonbern auch für die Griechen arbeiten. 1) An dem Tempel bes Buviters ju Antiochia, welcher obne Defe geblieben mar, ließ er dieselbe nicht allein veraoldet machen, fondern auch alle Mauern inwendig mit vergoldeten Blechen belegen,2) und in bemfelben eine Statue der Gottheit, in ber Grofe des olympischen Bupiter des Bhidias, fegen. 3) Der

<sup>&</sup>quot; wen bie Rorper ber Raifer verbrant murben, fereten w bie Ritter biefe Larven über ihr Beficht, um ihre be " rühmten Vorfahren vorzuftellen. " Dianen.

<sup>1)</sup> Athen. l. 5. c. 4. Polyb. l. 26. c. 10. Meyer.

<sup>2)</sup> Liv. l. 41. c. 20.

<sup>[ 3)</sup> Ammian. l. 22. c. 13.

Tempel bes simmpischen Jupiters ju Atben, ber einzige, welcher, wie die Alten fagen, der Größe bes Jupiters anftändig war, wurde von ibm peldetig ausgebauet, und der Tempel des Apollo gu Delos mit einer Menge Altdre und Statuen ausgeberet; sogar der Stadt Tegea bauete er ein prächblack Theater von Marmor. 1)

5. 28. Mit Diefes Ronias Ende fcheinet Die Runft ber Griechen in Sprien ausgeftorben ju fein; ben be ben forifchen Ronigen, nach ber Schlacht bei Magnetia , 2) bas Gebirge Taurus jur Grange gefeset mar, und fe fich alles beifen, mas fie in Bbroaien, und in bem jonischen Allen befeffen batten, begeben mußten, 3) fo mar baburch bie Gemeinfchaft mit ben Griechen gleichfam abgeschnitten, und jenfeit bes Gebirges war nicht bas Land, mo fich eine Boule griechifcher Runftler erhalten fonte. Es murbe auch diefes Land febr gefchwächet durch die Emserung bes Arfaces, welcher in ber hundert und smei und vierzigften Olympias ber Stifter bes parthifchen Reichs wurde. 4) Die Ronige in Sprien telbe nabmen nach und nach die Sitten ber Berfer sber ber Deber an, und anftatt bes griechifchen Diabema ihrer Borganger im Reiche, trugen fie eine enlindrische verfische Muse, die von den Griechen

Gine Statue bes Apollo in der Größe des olym. pifchen Jupiters. Meper.

- 1) Polyb. l. 26. c. 10. Liv. l. 41. c. 20. Mener.
- 2) Aber die Schlacht bei Magnefia war unter Antiocus bem Großen vorgefallen, alfo vor Antiocus Episphanes, ben Polybius lieber Spimanes nennen möchte. Dener.
- '3) Liv. l. 37. c. 45.
- 4) Polyb. l. 10. c. 28 29. Justin. l. 44. c. 5. Casaubon. Histor. Polyb. synops. chronolog. p. 1053. Mener.

Berfförung wird vom Panfanias bem Ptolemäns Bbilometor beigeleget. 1)

- S. 31. Die griechischen Künfle hatten fich, wiewohl sie von ihrem ersten Glanze in diesem Neiche
  febr abgefallen, bennoch bis unter dem Bater bes
  leztgedachten Königs, dem Ptolemäus Physism,
  dem sie benten Königs, in Agypten erhalten. Unter diesem Eprannen und in der grausamen Berfolgung, welche er nach der Flucht und Rütfunst
  wider die Stadt Alegandria ausübete, verließ ben
  größte Theil der Gelehrten und Künfler dieses Reich,
  und begaben sich nach Griechenland; daher sich gedachte Stadt rühmete, daß von ihr die Künste ausgegangen, und von neuem zu den Griechen und zu
  anderen Bölfern gesommen seien. 2) Sinige von
  - 1) L. 1. c. 9. Ptolemäus Lathurus ober Lathurus war ber britte König nach Ptolemäus Epiphannes, west man nicht die Aleopatra und den Aleopatra und der den Kode er wieder zur Regirung gesangte, mitrechnen wist. Ptolemäus Lathurus batte auch den Beinamen Philometor, und Paufanias scheint ihn nicht mit dem seideren Könige dieses Beinamens verwechselt zu baben, da er ihn zum achten Absömlinge des Ptolemäus Lagimacht und ausdriftlich bemerkt, daß er den Beinamen Philometor erhalten, weil wohl kein König seine Kutter mehr gehaßt habe, als er. [Lueus, d non kucendo.] Wever.
  - 2) Athen. l. 4. c. 25. Justin. l. 38. c. 8. Baillant, welcher ben Athen aus nicht recht verftanden, gibt die fem verächtlichen Konige (Histor, Ptolem. p. 141.) bas Cob, daß er gelehrte und geschifte Leute besonders geehret, und daß unter ihm alle Kunfte und Wiffenschaften einen neuen Glans betommen. Athenaus aber saget nicht, daß ber Erneuerung der Wiffenschaften im Agypten, sondern daßte in Ertechenland geschieben. Die Verfasser ber allgemeinen Weltgefchichte im

efen Känftlern gingen nach Meffene, und es waren bem Gymnaso baselbit brei Statuen, nämlich tereurius, herfules und Theseus, von ihm gearbeitet. 1) Mit dieser Grausamteit machete hyston das zweite Jahr seiner Regirung, welse in die hundert und acht und funfzigste Olymsas fällt, mertwürdig. Bei dem allen sehlete es i Cafars Beiten und nachber nicht an Männern, elche zu Alexandria die Weltweisheit mit großem maufe lehreten. 2) Bon dem irrig sogenanten Kopfe

Engeland (Histor. Univ. t. 6. liv. 2. chap. 2. sect. 10. p. 474.), welche bem Baillant, wie fonft haufig neuern Musichreibern gefolget find, wie aus ber unrichtig angeführeten Stelle des Athen aus, fo wie biefelbe bei jemem gefunden wird , ju folieften ift : fonnen baber nicht reimen, bag biefer Pring, welcher verurfachet, bag bie Runftler und Gelehrten aus bem Lanbe gegangen , ju gleicher Beit ein Freund und Beiduger berfelben fein follen. Gie führen jugleich ben b. Epiphanius von Magen und Gewichten an (de pond. et mens. c. 12.), vielleicht wegen bes Beinamens oinoxogos, ben man Diefem Ronige beilegete, weiter aber melbet er tein Bort. Athenaus (l. 14. c. 20.) faget auch nicht, baf Phyfton, wie Baillant vorgibt, aus allen Theilen ber Belt Bucher auffuchen laffen; er gebentet mur ber vier und amangig Bucher Commentariorum, in welchen biefer Ronig Radricht gegeben, bag er feine Pfauen gegeffen habe. Bindelmaff.

1) Pausan. l. 4. c. 32.

Paufanias fagt nur, bag bie genaften Statuet Berfe agnytifcher Runftler gewefen, nicht aber, bag biefe Runftler ju ben von Ptolemaus Phyfton Bertriebenen gehörten. Deper.

2) Appian. de bell. civ. 1. 2. p. 484. In der er ft en Ausgabe, S. 379, lieft man noch: " Durch bie aus Agypten gefichteten Kunftier, icheint " ber fogenafite ägnptifche Styl in ber griechischen " Runft, über welchen ich in bem erften Theile biefer bes Ptolemaus Auletes, auf einem geschnittenen Steine, babe ich im vierten Kapitel bes erften Bbeils bieser Geschichte geredet. 1)

S. 32. Da nun die griechische Kunst in ihrem Baterlande, und in auswärtigen Reichen, wo dieselbe Schuz und Nahrung gesuchet hatte, gefallen war, wurde dieselbe von den Kömern, da diese anfingen von ihrer Härte abzugeben, nehst der griechischen Gelehrsamkeit gepsteget, und selbst das Bolk zu Kom sah mit Bergnügen die Werke griechischer Kunst. Daher, als zu Kom annoch keine griechischer Kunst arbeitete, und E. Claudius Pulcher, als Abilis, das Forum zu den Feierlichkeiten, die er dem Bolke seben ließ, auf vier Tage auszierete, und auch Statuen ausstellen wollte, ließ er unter anderen eine Copie des Praxiteles zu diesem Gebrauche auf einige Zeit leiben, und schieken Gebrauche auf einige Zeit leiben, und schieke alsdan diese Kiqur threm Bester zurüf. 2)

§. 33. Die Runft fing also von neuem an, ihren Siz in Griechenland zu nehmen und zu bluben; 3) den die Romer selbst, wurden Beforderer der-

<sup>&</sup>quot;ju fein," Diefe Worte, welche in ber wiener Ausgabe fehlen, wurden auch von uns nicht in den Text aufgenommen, weil sie feine hattbare Behauptung auslagen. Den die Ahnlichkeit mit dem ägyptischen Style, welchen man in einigen Denkmalen aus den Zeiten der ersten Ptole mäer bemerkt, gehört einer früihern Zeit an, als die, von welcher Winckelmast redet. West er aber die Nachahmung des ägyptischen Geschmaks in einigen Werken aus den Zeiten der römischen Kaiser andeuten will: so vast die Bemerkung ebenfalls nicht hieber, da jene Werke einer späteren Zeit angehören. Mener.

<sup>1) [5 %. 5 %. 13 %.]</sup> 

<sup>2)</sup> Cic. in Verr. act. 2. l. 4. c. 3.

<sup>3)</sup> In ben Unmertungen findet fich noch folgende Be-

felben unter ben Griechen, und bie ebelften Romer ließen in Athen Statuen für ihre Landbaufer arbeiten, wie wir vom Cicero miffen, bem Atticus Diefelben für fein Eufculanum beforgete, unter welchen bermen von ventelischem Marmor mit Sobfen von Erst maren. 1) Die eingeführete Bracht in Rom war eine Quelle jum Unterhalte ber Runftler auch in ben Brovingen, ben fogar die Gefege verfatteten ben Broconfuln und Bratoren, ihrem Damen ju Chren, ja ihnen felbft geweihete Tempel in ben ganbern ihrer Statthalterschaft erbauen gu laffen, wonn die bem Scheine nach bei ihrer Rreibeit aelchüzeten Griechen die Roffen aufbringen mußten.2) Bompe jus hatte Tempel in allen Brovingen. fer Migbrauch nahm noch mehr überhand unter ben Raifern, und Berobes bauete ju Cafarea dem Muaufrus einen Tempel, in welchem beffen Statue in ber Große und Abnlichfeit bes olnmpifch en Rupiters fand, nebft der Statue ber Gottin Roma, die wie die Auno ju Argos gebilbet mar. 3) Rachbem endlich die Romer anfingen, Griechenland lieb m gewinnen, fucheten fie ihren Rubm auch in Bebauben , bie fie auf eigene Roften dafelbft aufführeten, wie unter anderen um diefe Beit Appius,

merfung, welche fich nicht bequem bem Terte anfügen wollte: "Nachdem endlich durch die Eroberung von "Sprakus und von Sicilien und von Macedonien die "Werke der Kunft den Römern bekant zu werden an "fingen, und in diesen Weränderungen viel Künftler da. "bin gekommen sein werden, liegen die edelsten Römer "telbft für fich arbeiten. Meyer.

- 1) Cic. ad Attic. l. 1. epist. 4. 6. 8. 9.
- Mangault, dissert. sur les honneurs divins, qui ont été rendus aux Gouverneurs. Acad. des Inscript. 1. 1. Mém. p. 353.
- 3) Joseph. de bell. jud. l. 1. c. 21. §. 7.

Bater des berüchtigten Clodius, befant ift, welcher einen Borticus ju Gleufis bauete; und Cicers icheinet fich im Ernfte vorgefeket gu baben, an ber Afademia bei Athen ein neues Bortal au bauen, welches er feinem Freunde, bem Atticus, merten laffet. 1) Ein abnliches Glut icheinet die Runft gu Sprafus, auch nach ber letten Eroberung, genoffen ju haben, und es muß beständig fort eine Menae treflicher Runftler gehabt haben, weil Berres, melder die ichonften Werfe an allen Orten auffuchete, vornehmlich zu Sprakus Gefäße ausarbeiten ließ: er hatte in bem alten Balaffe ber Ronige eine Bertfatt angeleget, wo acht gange Monate alle Runkler, theils Gefaße ju zeichnen, theils fie ju gieffen und su fchnigen, beschäftiget maren : und es murbe nicht anders, als in Golde gearbeitet. 2)

S. 34. Ich will nicht behaupten, daß der schöne Ropf in der Galerie des Marchese Nondinini, webcher für ein Bildniß des alteren Cato ausgegeben wird, zu dieser Zeit gemachet sei. Allein ob es gleich nur wahrscheinlich ist, daß besageter Ropf diesen Man vorstelle, ist derselbe wegen der fast umnachahmlichen Runst und wegen der Erhaltung zu merken, und man tan versichern, daß ausser einem anderen Ropse von eben dem Style, und von einem und ebendemselben Meister, wie deutlich erscheinet, und der eben so erhalten ist, nehst einem anderen völligen Brustilbe, die sich bei eben dem Liebhaber der Altertümer besinden, nicht leicht vollsommener.

<sup>1)</sup> Cic. ad Attic. l. 6. epist. 1. in fine; ibid. epist. 6.

<sup>2)</sup> Cic. in Verr. act. 2. 1. 4. c. 24. Fraguier, la Galler. de Verres. Acad. des Inscript. t. 9. Mem. p. 260. Bilifel, über bie Begführung ber Runftwerfe aus ben eroberten Länbern, S. 47 — 57. Mener.

fonderlich Ropfen von alten bestimten Berfonen, aefeben werben. 1)

5. 35. Die Rube, welche bie Runfte einige Rabre in Griechenland genoffen batten, murbe von neuen in bem mitbridatischen Rriege geftoret, in welchem Die Athenienfer Die Bartei bes Ronias in Bontus wider die Romer erariffen. Diefe Stadt hatte von ben großen Infeln im ageifchen Meere, welche fie ebemals beberichete, nur allein die einzige fleine Anfel Delos übria behalten; aber auch biefe batten bie Athenienfer fury supor verloren, und Archelaus, des Mithridates Reldberr, machete ihnen diesel be von neuem unterwürfig. 2) Athen mar burch Barteien gerruttet, und bamals hatte fich Arifion, ein epifurifcher Bhilofoph, jum Beren aufgeworfen, und behauptete fich in ber angemaßeten Gewalt burch Die auswärtige Macht, von welcher er unterflüget, alle romifch gefinte Burger ermorden lief. 3) nun ju Anfange befageten Rrieges Ar chelaus vom som Splla in Athen belagert murbe, gerieth bie Stadt in die aufferfte Roth; ber Mangel an Lebensmitteln war fo groß, daß man endlich Relle und Saute der Thiere frag; ja man fand fogar nach

<sup>1)</sup> Diese Röpfe von weissem Marmor sind wohl erhalten und gut gearbeitet, obicon nicht so ganz vortreslich, als der Autor bebauptet. Ein ernster, frenger Charakter ift indessen sebrugtet, und mit vieler Bahrbeitt in ihnen ausgedrüft. Jeder dieser Köpfe ruht auf einer antiken Löwentage, welche treslich gearbeitet ist und daber ebenfalls bemerkt zu werden verdient. Das Brustoll, dessen der Autor weiter noch gedenkt, ift uns unbekant geblieben. Dien er.

<sup>2)</sup> Appian. de bell. Mithrid. p. 188. in fine. Vell. Paterc. l. 2. c. 23.

<sup>3)</sup> Appian, ibid. p. 189. Pausan. L. 1. C. 20.

der übergabe Menschenfleifch. 1) Solla lief ben gangen piredifchen Safen, nebft bem Arfenale und alle andern öffentlichen Gebäuden gum Seemefen, ganglich gerftoren: Athen mar, wie die Alten fagen, wie ein hingeworfener tobter Rorper gegen bas vorige Athen ju vergleichen. 2) Es nahm biefer Dictator aus bem Tempel bes olympifchen gupiters fogar die Saulen meg,3) und lieg biefelben, nebit ber Bibliothet bes Avellifon, nach Rom führen; 4) es werben auch ohne Zweifel viele Statuen fortgeführet worben fein, ba er aus Alalfome-

na eine Ballas nach Rom schifete. 5)

Das Ungluf biefer Stadt fejete alle Grieden in Aurcht und Schrefen, und biefes mar auch die Absicht des Sylla. Es gefchah damals in Griechenland, mas noch niemals gefchehen mar, bag auffer bem Laufe ber Bferbe, feines von andern feierlichen olympischen Spielen ju Elis gehalten murde; ben diese murden bamals von dem Splla nach Rom verleget. 6) Es war die bundert und fünf und fiebenzigfte Olympias. Leander Alberti rebet von der oberfien Salfte einer Statue des Spilla, welche ju Cafoli in der Didces von Bolterra in Tofcana gemefen fein foll. 7) Die Römer macheten fich fein Bebenfen, in diefer Stadt ihre Ramen an Statuen alter berühmter Griechen ju fegen, als wen diefe ihnen felbft ju Ehren errichtet morden,

<sup>1)</sup> Appian. ibid. p. 199. Plutarch. in Sylla, c. 13 - 14.

<sup>2)</sup> Plutarch. ib. c. 15.

<sup>3)</sup> Plin. l. 36. c. 6. sect. 5.

<sup>4)</sup> Strab. l. 13. c. 1. S. 54. Plutarch. ib. c. 26.

<sup>5)</sup> Pausan. l. g. c. 33.

<sup>6)</sup> Appian. de bell. civ. l. 1. p. 412.

<sup>7)</sup> Descris. d'Ital. p. 56.

um daburch ein Denkmal von fich' bafelbft gu laffen. 1) In Diefer Verarmung der Stadt icheinen Die Romer auch von den Burgern bafelbft Werte ber Runft erhandelt ju haben, und diejenigen, die Eicero ju Athen burch ben Atticus für feine Landbaufer gufammenbringen ließ, werben von biefer Art gemefen fein; jener überschifete diefem fogar Beichnungen ber Gebanten bon ben Bergierungen, die er suchete. 2) So, glaube ich, muße bas Wort erpus verftanden merben, melde Auslegung gleiche wohl niemanden eingefallen ift: man fonte es auch jugleich von dem Dafe ber Stufe, die er anzubringen gebachte, verfteben, eben fo verlangete Cicero von feinem Freunde bie Angeige ber Gemalbe feines Landhaufes in Epirus, Amaltheion genant, um diefelben in feinem gandhaufe Arvinum gleich: falls malen ju laffen, und er verfprach wiederum jenem ein Bergeichnif ber Gemalde feines Landhaufes au fchifen. 3)

\$.37. In den übrigen Gegenden von Griechenland waren allenthalben traurige Spuren der Berforung. Theben, die berühmte Stadt, die sich nach ihrer Verheerung durch den Alegander wieder erbolet hatte, war, ausser einigen Tempeln in der ebemaligen Burg, wüste und öde. 4) Sparta, wel-

Diefe Unget tabelt Chrnfoftomus. (Orat. 31.) Meyer.

[Cicero verfpricht ihm etwas von feinen Schriften ju ichifen und begehrte beren auch von ihm. Gemalbe find teine im Spiel.]

<sup>1)</sup> Cic. ad Attic. l. 6. epist. 1. in fine.

<sup>2)</sup> Cic. ad Attic. 1. 1. epist. 10.

<sup>3)</sup> Ibid. l. 1. epist. 16. in fine.

<sup>4)</sup> Pausan. 1. 9. c. 8. Chrysost. orat. 7. p. 123.

ches noch in dem Kriege zwischen Pompejus und Easar feine Könige hatte, 1) und das Land umber, war von Einwohnern entblößet; 2) und von Mycena war nur noch der Name übrig. 3) Drei der berühmtesten und reichten Tempel der Griechen, des Apollo zu Delphi, des Affulapius zu Epidaurus, und des Lupiters zu Elis, wurden von dem Sylla ausgeplündert, und Plutarchus sachteit das zu seiner Zeit ganz Griechenland kam dreitausend bewehrte Männer ausstellen können, so viel die einzige Stadt Megara zu der Schlacht bei Blated wider die Berser abschiefete. 4)

S. 38. Großgriechenland und Sicilien waren um diese Beit in eben so klägliche Umftände geseit, an welchen in jenem Lande von Rtalien der allgegemeine Auffand wider alle Pythagorder einen großen Antheil hatte: den ihre Schulen wurden in allen Städten daselbst in Brand gestefet, und die angesehensten Männer, die sich zu der Lehre des Pythagoras bekanten, wurden ermordet oder verjaget. 5) hier war von so vielen mächtigen und berühmten Städten zu Ansang der römischen Wonarchie nur Tarent und Brundussum und Rhegium in einigem Flor; 6) und in der ersen von diesen Städten war eine berühmte Europa auf dem Ochsen sigend, nebst der Statue eines jungen Satyrs in dem Tempel der Veffa; 7) zu Mbeaium aber war

<sup>1)</sup> Appian. de bell. civ. l. 2. p. 472. princ.

<sup>2)</sup> Strab. l. 8. p. 557.

<sup>3)</sup> Id. l. 8. p. 559.

<sup>4)</sup> Excerpt. Diodor. l. 37. p. 406.

<sup>5)</sup> Polyb. l. 2. p. 126.

<sup>6)</sup> Strab. 1. 6. p. 430.

<sup>7)</sup> Cic. in Verr. act. 2. 1. 4. c. 60.

eine geschägete Venus von Marmor, 1) und die Sinwohner zu Kroton, deren Mauern zwölf Miglien im Umkteise hatten, welche sich über eine Million erstreketen, waren in dem zweiten punischen Kriege auf zwanzig Tausend heruntergebracht. 2) Kurz vor dem Kriege mit dem Könige Perseus in Macedonien ließ der Gensor Quintus Fulvius Flacus den berühmten Tempel der Juno Lacinta, shuweit gedachter Stadt, abdeken, und führete die Riegel desselben, welche von Marmor waren, nach Rom, um den Tempel der Fortuna Equestris mit denselben zu belegen; er mußte dieselben aber, da es in Rom sund wurde, woher er sie genommen, wider zurütschaffen. 3)

S. 39. In Sicilien fah man bamals, von bem Borgebirge Lilybäum an bis an das Borgebirge Badhunum, das ift: auf der öftlichen Seite dieser Insel von einem Ende zum andern, nur Trümmer der ehemaligen blühenden Städte; 4) Syrafus aber wurde noch izo für die griechische Stadt gehalten, und da Marcellus in der Eroberung dieselbe von einem erbabenen Orte übersah, konte er sich der Freudenthischen nicht enthalten. 5) Es sing sogar die griechische Sprache an, in den griechischen Städten Btaliens aus dem Gebrauche zu kommen: den Liedus berichtet, daß kurz vor dem Ariege mit dem Könige Perseus, das ist: im fünf hundert und zwei und siedenzigsten Jadre der Stadt Rom, der römische Senat der Stadt Rumä die Erlaubnist aes

<sup>1)</sup> Ibid.

<sup>2)</sup> Liv. l. 23. c. 30.

<sup>3)</sup> Id. l. 42. c. 3.

<sup>4)</sup> Strab. l. 6. p. 417.

<sup>5)</sup> Liv. l. 25. c. 24.

geben, in öffentlichen Geschäften fich ber römischen Sprache zu bedienen, und die Waaren im Latein zum Berfauf ausrufen zu laffen; 1) welches ich vielmehr für ein Gebot als für eine Erlaubniß halte.

1) L. 40. c. 42.

## Geschichte-

ber

## Runft des Altertums.

Eilftes Buch.

Bon der griechischen Runft unter ben Romern. •

## Enftes Rapitel.

- §. 1. In diesen betrübten Umständen der Griechen sucheten die Rünste Schuz in Rom, wo damals bereits die Jugend nicht allein in der griechischen Sprache und in den Wissenschaften dieser Nation, sondern auch in der Kentnis der Kunst selbst unterrichtet wurde, wie wir von dem berühmten Paulus Amilius wissen, welcher seine Söhne, unter denen der jüngere Scipio war, durch Vildhauer und Maler zu der Kunst anführen ließ.
- S. 2. hier würde ich, nach der gemeinen Meinung, als Werke dieser Zeit anzuführen haben die Köpfe des Scipio, und einen vermeineten filbernen Schild in dem Museo des Königs von Frankreich, auf welchem man die Enthaltsamkeit des Scipio hat abgebildet finden wollen. 2) Bon diesen Köpfen habe ich die bekantesten in meinen alten Denkmalen angezeiget in den Anmerkungen über das Kuvser des Kopfs von grünlichem Basalt, in dem Palaste Nospisiosi, welcher allen anderen die Benennung gegeben hat, weil berselbe in den Trümmern der Billa des älteren Scipio Africanus zu Liternum ausgegraben worden ist. 3) Es sindet sich auch eben dieses Bildnis in dem ber-

<sup>1)</sup> Plutarch. in Æmil. Paul. c. 6.

<sup>2)</sup> Gegen bie Braut bes Allucius, eines jungen Fürsten ber Celtiberier. (Liv. l. 26. c. 50.) Mener.

<sup>3) [</sup>Denfmale, Numero 176. Man vergleiche 4 3. 2 R. 19 6.]

culanischen Museo, und, wie die Röpfe in Marmor, mit einem Rreughiebe auf bem Schabel bezeichnet, welcher ober meder in dem Rupfer noch in der Erläuterung beffelben angezeiget worden. 1) 3ch babe ferner in gedachtem Werfe bemerket, da biese Ropfe völlig befchoren find, daß Faber in den Bildniffen berühmter Manner bes Fulvius Urfinus fich für ben alteren Scipio erflaret,2) meil Blinius berichtet, baß Scipio Africanus fich

1) In ber erften Ausgabe, G. 375, findet fich über ben vorgeblichen Ropf bes Scivio eine Stelle, bie wir wegen der ihr beigefellten Anmerfung mittheilen : " Beff " es wahr ift, mas gulvius Urfinus faget, und " wiffen fonte, bag ber ichone Ropf bes Brubers biefes " Scipio, bes altern Africanus, von Bafalt, im " Palafte Rofpigliofi, ju Liternum, ohnweit Rumä, " gefunden worden, wo diefer große Man fein Leben " beschloffen hat : fo mare biefer Ropf ein Dentmal aus " biefer Beit. Statuen beffelben, welche ein neuer ro. " mifcher Dichter fühnlich anführet (Concors. dell' Acad. " di S. Lucca, a. 1750. p. 43.), finden fich nicht vom " Scipio.

" Diefer Ropf mar ehemals in bem berühmten Saufe "Ceft, und bas Saus Rofpigliofi mußte benfel. Rem, " ben, ba ber leste aus jenem haufe ftarb, für eine "Schulbforderung von 3000 Scubi annehmen. Auf alud 3 3/n einen Rreusschnitt angezeiget , und eben biefes Beichen "findet sich an drei ähnlichen Köpfen in Marmor; der ., eine ift im Palafte Barberini, ber andere im Cam. " piboglio, und ber britte in ber Billa Albani. " anderer Ropf, welcher wegen ber Abnlichfeit ben Ramen " Scipto führet, befindet fich in ben Rimmern ber w Confervatori im Campidoglio, und wurde vom Wabst belemens XI. babin gefchenfet, welcher benfelben mit , 800 Cenbi erftand; biefer Rorf hat gebachte Wunde " nicht. " Mener.

2) Comm. in imag. Fulv. Urs. n. 49. p. 29.

alle Tage geschoren hat, 1) obgleich hier der jungere Scipio gemeinet wird. Den um diese Nachricht mit gedachtem Orte, wo der erste dieser Köpse gesunden worden, zu vergleichen, lässet derselbe das Wort sequens aus, womit Plinius bei einer anderen Gelegenheit eben diesen Scipio bezeichnet. 2) Eben dieser Faber bätte gleichwohl wissen müßen, daß der ältere Scipio nach dem Livius lance Saare getragen. 3)

S. 3. Es wurde alfo in allen vermeineten Rovfen bes Scivio vielmehr ber gungere, als ber Altere abgebildet fein. Wider biefe Meinung aber. fonte ein Zweifel aus der angezeigeten Bunbe auf bem Saupte entfteben : den wir wiffen nicht, daß der jungere Scipio auf folche Art vermundet morden: der ältere aber murde tödlich bet, ba er in feinem achtzebenten Sabre, in ber Schlacht wider den Sannibal an bem Bo, feinem Bater, welcher Beerführer ber Romer mar, bas Leben rettete. 4) Es ift unterbeffen fein Bunder, men wir zweifelhaft fein mußen, welchen von beiben Scivionen die angezeigeten Ropfe vorftellen, ba es icheinet, baf man ju bes Cicero Beiten bas mabre Bilbnif biefer berühmten Manner nicht aefant habe. Den er berichtet, daß man ju feiner Reit unter eine Statue ju Bferde von Erst, Die

Der Bater bes Scipio Africanus bes Erflen, wurde verwundet, nicht aber ber Sohn, welcher in einem Alter von ungefahr 17 Jahren ben Bater rettete. (Liv. l. 21. c. 46. Valer. Max. l. 5. c. 4. n. 2.) Reper.

<sup>1)</sup> L. 7. c. 59. sect. 59.

<sup>2)</sup> L. 33. c. 11. sect. 50.

<sup>3)</sup> L. 28. c. 35.

<sup>4)</sup> Polyb. l. 10. p. 577.

Metellus aus Macedonien gebracht, und nebst anderen folchen Statuen im Capitolio sezen lassen, den Namen des Scipio gesezet habe. 1)

## 1) Cic. ad Attic. l. 6. epist. 1.

[ Man fante freilich die Bilbniffe biefer Manner, ben Cicero führt eine Statue bes Dublius Scivio Mafica Serapio an, die Atticus im Tempel der Dys fegen laffen, und eine andere, welche im Tempel des Pollur stand, quem esse ejusdem imago ipsa decla-Bei biefen fant fich in ber Inschrift bas Wort cos. weil er im Jahre Roms 615 mit Decius Sunius Brutus Callaicus Conful geworben. ben peraplbeten Reiterftatuen aber, bie Quintus Detellus Scipio, bes Dompejus Cowiegervater, im Capitolio fegen laffen , hatte eine , bie ben altern ober jungern Africanus vorftellte, (welcher von beiden, erhellet aus Ciceros Stelle nicht) bie Infdrift sena-Pio und cens. ein bopelter Sehler, ba fein Scipis Ufricanus ben Beinamen Gerapio hatte, und ber Conful Publius Scipio Rafica Seravio, bes Quintus Metellus Scipio Urgroffvater (proavus), nicht Cenfor gemefen. über diefen Sehler macht fich nun Cicero in bem angeführten Briefe an Atticus luftia, meil er anfanas geglaubt, er rühre vom Meifter ber Statue ber, nun aber erfuhr, bag ibn Metellus felbft aemacht.]

Wir wissen jest mit Gewisheit, daß die genasten Röpse ben ersten Scipio vorstellen; best er hat dieselben Gesicksinge, ohne Bart und ohne Haare, auf einem Gemäthe im herculanischen Museo seine gute Abbitdung bestelben findet man in Viscontis Iconographie ancienne, pl. 56.], wo er vorgestellt ift mit Masinissa und Sophonisbe, nachdem diese Gift genommen. (Excerpt. ex Diodor. p. 289. Liv. l. 30. c. 15.) Die Nachricht von den langen Haaren, welche Scipio der Erste getragen, kast unsere Behauvtung nicht schwächen, weil Livius erzählt, daß er seine Haare in der ersten Unterredung mit dem Masinissa er seine Paare in der ersten Unterredung mit dem Masinissa

\$.4. Was ben vermeineten Schild betrift, so glaube ich vermöge der Gründe, die ich in dem Ber-fuche der Allegorie [§. 31.] sowohl, als in der

Bluthe der Augend, und ungefähr 29 Rabre alt; ben als er feinen Bater rettete, im Jahre Roms 534, jablte er ungefähr 17 Jahre. Als er nach Ufrifa gefommen, fing er vielleicht an, fich wegen ber großen Size in biefem Canbe bas Saupt und ben Bart ju icheren, unb war wenigftens im Sabre Roms 549, ober auch icon früher, ba fich in bem eben genanten Jahre bie Gopho. nifbe burd Gift bas Leben nahm. Mus bem Wlinius, burch beffen Beugnif Binchelman beweisen will, bag die genanten Ropfe ben zweiten Africanus vorftel. Ien, läßt fich nichts weiter folgern, als baf biefer querft fic alle Tage geschoren habe; allein hieraus läßt fich nicht ichließen, bag andere fich nicht ichon vor ihm gefcoren haben, und besonders Ufricanus der Altere, ba Bindelman felbit berichtet (8 B. 4 R. 17 6.), bag ber Conful M. Livius, welcher ein Reitgenoffe bes alteren Scipio mar, fich aus Berdruf von Rom entfernte, im Jahre 544, und feinen Bart machfen laf. fen, fich aber benfelben abgenommen, ba er von bem Rathe bewegt worben, wieber ju ericheinen. Die Er. flarer ber herculanifden Gemalbe, G. 140, haben Un. recht, went fie aus bem Plinius (l. 7. c. 59. sect. 59.) und aus dem Gellius (l. 3. c. 4.) beweisen mollen, bag bas Barticheren ju ben Beiten bes alteren Afris canus nicht üblich gemefen; Gellius fagt nur, bag Africanus der Sungere von feinem vierzigften Jahre an fich ben Bart geichoren, und bag um biefe Beit Die vornehmen Romer von bemfelben Alter baffelbe getban.

Der von Fabri angeführte Grund, baf ber er, wähnte Ropf aus Basalt in Liternum gefunden worden, ift nicht so verächtlich, wie Bindelmaft und Andere wähnen. Es ist gewiß, daß der ältere Africanus bort seine Billa hatte, wo er eine große Zeit verlebte, und wahrscheinlich starb und begraben wurde. (Liv. l. 38. c. 56. Strab. l. 5. p. 372. Senec. epist. 86.)

Vorrede zu meinen alten Denkmalen angeführet habe, ganz und gar nicht, daß auf demfelben die Enthaltsamkeit des älteren Scipio abgebil

ift nicht minder gewiß, bag bort Statuen und Denkmale bon ihm maren, und es ift mohl glaublich, baf bie Bewohner von Liternum fein Bildnif ju haben wünschten, ba fie fo lange mit ihm gelebt, und fich burch ben Befis biefes Bilbniffes geehrt glauben mußten, viel mehr als burch bas Bilbnif bes anbern Scipio, von bem man nicht weif, ob er jemals in jenem Lanbe und auf jener Willa gemefen. Bir haben auch feinen Grund ju glau. ben, daß in berfelben Billa Begrabniffe von andern Scipionen gemejen, und am menigften bas bes gmeiten Africanus. Bielmehr tonnen wir bas Begentheil annehmen, weil fein Autor biefes berichtet, fondern alle nur fagen, daß ber erfte Africanus bort begraben lag; Strabo murbe nicht unterlaffen haben, Liternum noch mehr ju preifen, wen auch ber meite Africanus bort bearaben gemefen. laffen die vielen in dem Grabmal der Scivionen gu Rom gefundenen Inidriften, und befonters die auf ben Bater bes jungern Ufricanus, mit Gewifbeit vermuthen, bag bort bas gemeinsame Begrabnif ber Samilie Man findet biefe Inidriften mitgetheilt in ber römischen Unthologie. (Romana Antologia, t. 6. n. 49. anno 1780. p. 387. t. 7. n. 48. anno 1781. p. 377. t. 8. n. 31. anno 1782. p. 244. n. 32. p. 249. t. 9. n. 17. anno 1783. p. 187. n. 28. p. 227.) In bem 8 Banbe, 3. 249, wird ber in erwähntem Grabmal auf. gefundene Sarg bes Scipio Barbatus befchrieben. Er ift aus bem bichteften Pepering, 12 Dalm lang, 6 hoch, und 5 breit. Die gemeine Steinart an biefem Denfmal wird vergutet, theils burch bie Infdrift, welche hinfichtlich auf romische Beschichte und alte Geographie wichtig ift, theils burch geschmatvolle Ornamente; ben es hat weniger die Beftalt eines Garges, als die eines iconen Bafaments, bas Gefinis mit Rabniconitten bergiert, und unter bemfelben eine Urt Griefe mit Trigly. phen, in beren Zwifdenraumen gierliche Rofen angebracht find.

et sei; sondern ich bin der Meinung, daß der Künster bier die dem Achilles wiedergegebene Brieis, und die Verföhnung des Agamemnon nit demselben vorgestellet habe. 1)

Griechischer Gefdmat und griechische Runft icheint bier icon ben romifchen Gefcmat in etwas verebelt gu haben, und man murbe glauben, baf biefes Dentmal einer weniger entfernten Beit angebore, wen nicht bie Anfdrift anzeigte, baf es aus bem fünften Sabrbunberte Roms und folglich bas altefte unter allen beidriebenen Denemalen bes romifden Altertums ift. Die Inidrift ift alter, als die auf ben Lucius Scipio, feinen Sohn, welche gleichfalls in Peperino eingegraben ift; auch alter als bie Inschrift auf ben Dutlius, ba biefer 40 Rabre nach bem Scipio Barbatus Conful mar. Reben biefem Sarge mar noch ein anderer, mel der, wie der auf bem Detel bezeichnete Mame lehrt, bie Miche ber A. Cornelia, ber Tochter bes En. Gornelius Scipio Sifpallus enthielt. In eben biefem Grabmale murbe auch ein unbefanter mit Lorbeer befrangter jugendlicher Ropf gefunden, und ein fleiner Ropf Daumens boch, aus gebrafter Erbe, melder einen alten Dan ohne Saare und ohne Bart vorftellt. Tea.

1) Der sogenafite Schild bes Scipio im Antikenkabinet ber königlichen Bibliothet zu Paris ift nach Mitlin (Monum. ant. ined. t. 1. p. 69—96. pl. 10—11.) eine im Jahr 1656 bei Avignon in der Rhone gefundene runde Schale von Silber, welche in Aniehung ihrer Eröffe zu den vornehmften unter den wenigen aus Silber gearbeiteten Denkmalen gehört, dest der Durchschnitt des Umkreises beträgt 26 Zoll französischen Maßes, und das Gewicht des Sellbers in 42 Wark. Millin flist in der Erklärung der getriebenen Figuren auf dieser Schale im Ganzen mit Win che Imal überein; indesen erhellet klar aus der angebrachten Urchitektur, so wie aus dem Styl der Figuren, daß es eine Urbeit aus den Zeiten des sinkenden Geschmaks ift. Meyer.

- Damals aber und vor ben Beiten ber Triumpirate murbe die Qunft der Griechen durch die bei den Romern ermefete Liebe zu berfelben gmar ac-Schätet und geehret, fonte aber in der Dafiafeit ber Sitten, und als die Armuth annoch ibr groffes Berdienft hatte, nicht fonderlich befordert und aufgemuntert werden. 1) Da aber die burgerliche Gleichheit aufgehoben murde durch das Übergewicht einiger Burger, Die burch Macht, burch Bracht, und burch Befchenfe ben republicanischen Beiff in Anderen gu unterbrufen trachteten , entfanden endlich die Ertum. pirate, oder die Berbindungen unter drei Berfonen, die nach eigener Billfür ichalteten. Unter biefen und in bem erften Triumvirate ift Splla ber erfte, melder Rom befvotifch regirete und wie andere Burger por ibm getban batten,
  - 1) Gine Befdreibung bes alten Roms und bes bafelbft berichenden, von den iconen Runften abgewandten Sinnes, gibt Plutardus im Leben bes Marcellus. (C. 21.) Much Galluftius (Bell. Catil. c. 12.) rubmt bie Beife ber Borfahren, welche bie Tempel ber Götter burch Frommigfeit, und ihre Saufer burch Thatenruhm aus. fdmuften, und ben Befiegten ihre Sabe und Befirtumer Mit bitterer Ironie tabelt ber ftrenge altalau. bige M. Porcius Cato (Liv. l. 34. c. 4.) bie Borliebe feiner Beitgenoffen für griechische Runftwerte. (Plin. 1. 34. c. 6. sect. 14.) Gelbft Plinius (l. 35. c. 12. sect. 45. 46.) preifet bie alten Reiten, wo man bie Götter in wenig funftreichen Bilbern verehrte. Gicero icheute fich noch ju feiner Beit, öffentlich und vor bem Bolfe für einen Renner ber griechischen Runft ju gelten; und er fpricht baber in ber vierten Rebe gegen ben Berres von den griechischen Runftwerfen, als fenne er fie nur burd borenfagen In ben bestimteften Umriffen wirb bas altrömifche Wefen, im Gegenfage mit ber fpateren Reit und mit ber griechifden Liebe für Runft und Bife fenfchaft, von Birgil (En. l. 6, v. 848.) bezeichnet. Mener.

i

prächtige Gebäube aus eigenen Mitteln aufführete: und da er Athen, den Siz der Künste, verheeret hatte, war er ein Beförderer derselben in Rom. 1) Es übertraf der Tempel des Glüts, welchen er zu Präneste bauete, alles, was disher von Gebäuden durch Bürger unternommen war, und wir können noch izo aus dem, was übrig ist, von der Größe und folglich von der Pracht desselben urtheilen.

Ľ

C

t

ţ

•

5

ľ

j

t

,

i

İ

§. 6. Es war biefer Tempel ben Berg hinan geführet, an welchem bas beutige Baleftrina lieget; und biefe Stadt ift auf den Trummern bes Tempels

1) 36m waren vorangegangen Darcellus, welcher fich felbft gegen bie Griechen ju ruhmen pflegte, bag er feine roben gandeleute juerft bie griechische Runft ehren und -bewundern gelehrt (Plutarch. in Marcello, c. 21.); I. Duintius Glamininus, welcher am erften Tage feines Triumphes viele. Statuen aus Ergt und Marmor, und am zweiten eine ungeheure Menge erhobener Arbeiten aus Gold und Gilber aufführte (Liv. 1. 34. c. 52.); D. Sulvius, ber Befieger Atoliens, welcher in feinem Triumphe 285 Statuen von Ergt, und 230 aus Marmor jeigte (Liv. l. 39. c. 5 ); 2. Um ilius Paulus, welcher bie eroberten Statuen, Gemalde und Roloffe auf 250 Wagen am erften Tage feines Triumphes führen lief (Liv. 1. 35. c. 39. Plutarch. in Em. Paule. c. 32.); und &. Mummius, welcher nach ber Berftorung Rorinthe nicht allein Rom und Malien, fonbern auch die Proving mit eroberten Statuen und Gemalben ausgierte (Plin. l. 34. c. 7. sect. 17. Front. stratag. l. 4. 3. 15.), nachbem ichon vorher viele Kunftichage Achajas und befonbers Rorinths von ben Römern vernichtet (Polyb. 1. 40. c. 7.), zerftreut (Plin. l. 34. c. 3. sect. 6.) und ver-Schenft (Pausan. 1. 7. c. 16. Polyb. l. 40. c. 11. maren.

Aber durch Spillas Feldzug in Aften wurde zuerft auch in dem gemeinen Soldaten die Regierde nach Gemälben und Statuen gewekt, und von nun an war demfelben nichts mehr heilig. (Sallust. bell. Caul. c. 11.) Dener.

felbst gebauet, so daß sie dennoch nicht so weit fich wie biefe erftrefet. Diefen ziemlich fleilen Bera binan ging man ju bem eigentlichen Tempel burch fieben Abfaze, beren große und raumliche Blaze auf langen Mauern von Quaderffeinen ruben, die unterfte ausgenommen, die von geschliffenen Biegeln gebauet und mit Rifchen gezieret ift. Auf ben unterften fomobl als auf den oberften Abfazen maren eingefaffete Teiche und prachtige Baffermerfe, Die man noch iso erfennet: ber vierte Abfag aber mar bie erffe Borhalle bes Tempels, wovon fich ein großes Stuf ber Borberfeite mit Salbfäulen erhalten hat; und auf dem Blage porber ift ito ber Martt von Baleftrina. Hier laa in dem Fußboden bas Mufaico, wovon ich igo reden merde, welches von biefem Orte meggenommen, und oben in Die fogenante Burg bes Saufes Barberini ju Baleftrina geleget worden, wo es wiederum jum Außboden dienet. Diefe Burg mar ber legte Abfag des Tempels, und bier fand ber eigentliche Tempel Des Blufs.

§. 7. Da nun Sylla hier, wie Plinius berichtet, bas erfte Musaico arbeiten ließ, welches in Italien gemachet worden, 1) so ift vermuthlich dasienige gedachte große Stüf, welches sich erhalten hat, ein Wert dieser Zeit; so daß diejenigen, die dieses Werk wider den ausdrüflichen Bericht jenes Scribenten dem Kaiser habrianus zuschreiben, 2) feinen andern Grund haben, als die von ihnen vorausgesetzte Erklärung desselben. 3) Den bisher war angenommen

<sup>1)</sup> L. 36. c. 25. sect. 64.

<sup>2)</sup> Bei ber im Jahr 1721 gegebenen Abbildung biefes Werks in Aupfer. Mener

<sup>3)</sup> Diese noch vorhandene Musaik ju Palestrina kall uns keinen beutlichen Begrif von dem damaligen Kunstvermögen und Geschmak geben, da die Arkeit an derselben

worden, daß Alexanders des Großen Ankunft in Agppten auf demfelben abgebildet fei, und ba man gewohnt ift, in allen alten Werfen bie mabre Beschichte ju fuchen, fo fonte man nicht einsehen, marum Spila diefes vielmehr als etwas anderes abbilden laffen, und es batte nach biefer Meinung ein Bug aus diefes Dictators eigener Geschichte fein Diefes vorausgefezet, fchien herrn Barthelemy der leichtefte Weg ju Erflarung Diefes Werts, angunehmen, baf es nicht bem Snila, fonbern bem Sabrian jugufchreiben fet, und bag biefer feine Reife in Manpten in einem folchen bauerbaften Gemalde babe veremigen wollen. 1) Bie, wen es aber eine Borfiellung aus ber Rabel und aus bem Somerus mare, da ju bemeifen ift, daß Die Runfiler felten über die Ruffunft des Ulpffes nach Athafa binausgegangen, mit welcher fich ber mythologische Cirfel endiate?

S. Man fönte die Begebenheiten des Menelaus und der helena in Agypten vorschlagen; wenigstens passet dieser Borschlag auf mehr Stüfe in diesem Gemälde. Menelaus fönte der held sein, welcher aus einem horne trinket, und die weibliche Figur, die hier etwas in das horn eingegossen hat, wäre Polydamna, die ein Sympulum in der hand hält; und dieses Gefäß ist von niemand dieser erkant worden. Man könte sagen, sie gebe ihm Nepenthes zu trinken, welches auch helena von ihr bekommen hatte. 2) helena, in welche

siemlich roh, ber Inhalt räthielhaft, und weder die mas lerische Erfindung, noch die Anordnung der Figuren von vorzüglicher Beschaffenheit ist. Mener.

p) Explic. de la mosaïq. de Palestr. Acad. des Inscript. t. 30. Mém. p. 508. Kircher, Latium. vet. et nov. p. 101. Ciampini vet. monum. t. 1. tab. 30. p. 83.

<sup>2)</sup> OSvor. A. IV. v. 228,

ber König in Agypten, The oflymenes, verliebt war, um ibre Alucht mit bem Menelaus zu verbergen, ließ eine erdichtete Botschaft von dem Tode Diefes ihres Gemahle bringen, und gab vor, daß, da berfelbe auf bem Meere gestorben fei, sie bemfelben auf dem Meere felbit die lette Chre erweifen muße, welches ihrem Borgeben nach, wie bei einem mirflichen Leichenbegangniffe ju balten fei, mo bas ledige Bett bes Berftorbenen getragen wird, u. f. f. 1) Diefes Scheinet der längliche Raften ju bedeuten, welcher von vier Berfonen, wie ein Sarg auf ber Babre, getragen wird; und Belena fonte die weibliche Rigur fein, Die vor diefem Buge auf Der Erbe figet. Der König gab ihr zu diefer Abficht ein ausgerüftetes Schif, welches auch hier am Ufer halt. Unterbeffen ftellete ber Konig in Agopten Befehl an feine Unterthanen, daß die fünftige Bermablung mit ber Selena ichon im voraus mit froblichen Brautliedern follte befungen werden, 2) welches burch die trinfenden und fvielenden Riguren in einer offenen Laube fonte vorgeftellet fein. 3) Man bat auf diefem Musaico bisber nicht berausbringen fönnen, was das Wort bedeute, welches unter DATPOD bei einer Gibeze pehet, weil fich einige Steinchen, Die Diefes Wort jufammenfegen, verrufet haben. Es beiffet IIHXTAIOΣ, und ift das Adjectivum von πηχυς, welches Wort auch ein Dag von anderthalb Ruff anzeiget. Man muß alfo lefen SATPOS HHXTAIOS. eine Eidere von anderthalb guß: und eben

<sup>1)</sup> Euripid. Helen. v. 1263 et 1451.

<sup>2)</sup> Ibid. v. 1451,

<sup>3)</sup> Bifconti (Mus. Pio-Clem. t. 7. p. 92.) glaubt, daß biefe Musaik auf die römische Geschichte Bezug babe, und vielleicht den Augustus als Eroberer von Ägypten porstelle. Meyer.

fo lang ift diefes Thier vorgestellet. 1) Diefes Musaico ift nicht von der feinsten Art; feiner gearbeitet aber ift ein fleineres Stüf in dem Palaste Barberini zu Rom, welches ebenfalls in einem Fustoden, jenes Tempels entdefet worden, und die Entführung der Europa vorsiellet, so daß oberwärts an dem Ufer des Meeres die Begleiterinen derselben erschroten abgebildet sind, nehft Agenor, dem Vater der Europa, welcher bestürzet berguläuft. 2)

S. 9. Die Aufnahme der griechischen Künste in Rom beförderte vornehmlich die Pracht und sonderlich der Wohnungen auch der römischen Bürger, welche in wenigen Jahren dermaßen gestiegen war, daß, da das haus des Lepidus, welcher das Jahr nach des Dictators Sylla Tode Consul war, damals für das schönste gehalten wurde, ebendasselbe nach dreissig Jahren kaum den bundertsten Plaz behaupten könte. 3) Da nun anstatt der vormaligen Wohnungen, die nur ein Gestof hatten, und wie Varro nebst dem Ausgenschein an den mehresten pompejanischen Wohnungen bezeugen, einen Hof einschloßen, welcher cavædium, bei den Griechen auchn hieß, da, sage ich, die Wohnungen eine andere Gestalt bekommen hatten,

<sup>1)</sup> In ben Unmerkungen lieft man ju Ende ber Stelle über die Musaik zu Pale fir in a noch Folgendes: "Gben "da ich bieses schreibe, nämlich im Hornung bieses 1766 " Jahres, komt von Palestrina Nachricht nehst der Zeichs " nung von einem in Musaico gelegeten Fusboden eines " Zimmers, welcher an sieben und zwanzig Palme lang " und fünf und zwanzig breit ist. Ich säumere nicht, da" hin zu reisen, und dieses Werk in Augenschein zu neh" men. " Mener.

<sup>2)</sup> Die Abbildung bei Ciampini. (Vct. monum. t. 1. tab. 33. p. 82.) Sie ift gart und mit vielem Fleif gearbeitet, Meyer.

<sup>3)</sup> Plin. l. 36. c. 15. sect. 24. n. 4. nach 35 Jahren, Mener.

und da viele Geftofe auf einander gesetzt wurden, mit ihren Säulengängen, und mit langen Reihen von Zimmern, die fostbar ausgezieret wurden: so waren vieler hundert Künftler hande beschäftiget. Bon dem berüchtigten Elodius wurde sein haus mit mehr als vierzehen Millionen Gulden erkaufet. 1)

§. 10. Endlich nach fo vielen prächtigen Kömern zu der lezten Zeit der Republik gab Julius Cafar sowohl an Bracht als in der Liebe zur Kunft niemauden etwas nach. Er machete große Samlungen geschnittener Steine, elsenbeinerner Figuren und von Erzt sowohl als von Gemälden alter Meister, und beschäftigte der Künkler Hände durch die großen Werke, die er in seinem zweiten Consulate errichtete. Der ließ sein prächtiges Forum in Rombauen, und zierete schon damals Städte nicht allein in Italien, Gallien und Spanien, sondern auch in Griechenland mit öffentlichen Gebäuden, die er auf eigene Kosten ausführete. 3) Unter den Colonien zu

1) Plin. l. 36. c. 15. sect. 24. n. 2.

[Nach Plinius 14,800,000 Seftertif, ber Seftertius ju 6 Rreuger, 1,480,000 Gulben rheinisch. Alfo um ein Rleines weniger, als oben fieht.]

- 2) Suet. in Cæs. c. 47.
- 3) Wir würden ein icones Denkmal aus biefer Zeit haben, welches uns jugleich einen fehr vortheilhaften Begrif von der damaligen Runft zu geben im Stande wäre, wen wir uns überzeugen köften, daß die berühmte Statue in Jioren, der fogenafite Schletfer (l'arrotino oder rottatore), den Barbier des Julius Cafar vorstelle, welcher die von Achillas und Pothinus gegen Julius Cafar gemachte Verschwörung entbekte. (Plutarch. in Cws. c. 49.) Lanzi, in der Beichreibung der großher zoglichen Gallerie zu Jiorenz (c. 14. p. 174.); icheint bieser Meinung zu sein. Weer selbst angenommen, das

Befagung verftöreter ober verödeter Stabte, fendete er auch eine Colonie nach Rorinth, und lief biefe

jenem Barbier eine Statue in Alexandria, wo die Bersichwörung war, oder in Rom errichtet worden, fo ift bennoch nicht ju glauben, daß dieses die oben genafte sei, weil der Styl der Arbeit auf beffere Zeiten hindeutet, und weil an derselben auch nicht das geringste Keftzeichen zu finden ist, welches auf jene Begebenheit ober auf die Verson des Barbiers ausvielen köffte.

Unnehmbar icheint bie Meinung bes Leonardo Mgo. fini (Gronov. Thesaur. antiq. Græc. t. 2. tab. 86.), welchem auch Bindelmaff (Denemale, numero 42. 1 26. 17 R.) folgt, daß bie Statue bes fogenafiten Soleifers benjenigen Stythen vorftelle, welchem Apollo befahl, ben Marinas ju ichinden, und bag fie au einem Grupo von mehrern Statuen gehörte, welche biefe Beidichte vorgestellt bat. Den aus ben verichieben Statuen bes au ben Baum gebundenen Darinas, pon melden fich eine in ber Billa Debici, jego gu Gloreng, und awei in ber Billa Albani befinden, lagt fich vermuthen, daß jenes Grupo im Altertume berühmt mar, und oft wiederholt worden. In ahnlicher Stellung mit ienem fogenanten Schleifer, jeboch befleibet, erblift man Diefen Sfothen auf dem von Binchelman in ben Dent. malen, Rumere 42, erflarten Basrelief, wie auch an ber Seite eines Garlophags, welcher unter bem Porti. cus vor ber Rirche St. Paul auffer Rom febt. Saupt bes Schleifers ju Bloreng, worin Langi Gurcht und bie eigentumliche Mine eines Spions gu feben glaubt, hat vielmehr bie Richtung gegen ben Darinas und bruft eine Difchung von Bergnugen und barbarifcher Bilbheit aus, wie an ben Figuren bes Stuthen auf ben angeführten Basreliefen ebenfalls bemerkbar ift, und wie berfelbe auch auf einem alten Gemalbe (Philostrat. Icon. 2. p. 865.) vorgeftellt mar. Das Meffer ift gewiß nicht gunt Barticheren, wie Langt will, fondern gum Schin. ben, obicon biefer Gelehrte foldes ohne Urfache läug. net; es ift auch von ben Deffern auf ben vorerwähnten und andern alten Denfmalen nicht febr verfchieben. Denig haltbar icheint auch die Meinung berer, welche in Stadt wiederum aus ihren Trümmern aufbauen, 1' wo man damals die Werke der Kunft der verftöreter Stadt ausgrub, wie ich im ersten Kapitel des ersten Theils dieser Geschichte angeführet habe. 2) Ber muthlich ist eine große und schöne Statue des Nept unus, die vor etwa zwölf Jahren zu Korinth nebl einer sogenanten Juno ausgegraben worden, entwe der zu Julius Cafars Beiten, oder doch nich lange hernach, verfertiget. Der Styl der Archibeutet auch etwa auf diese Beit, und aus demselben noch mehr aus der Form der Buchstaden in eine griechischen Inschrift auf dem Kopfe eines Delphin zu den Füßen der Statue, ist erweislich, daß sie nich por der Zerstörung der Stadt gemachet sei. Di

biefer Statue benjenigen abgebilbet glauben, welcher b Berschwörung bes Catilina, ober bie ber Sohne bi Brutus, ober bie ber Pisonen entbette. (Gor Mus. Florent Statue, tab. 95 — 96. Maffei, raccolta e Statue, tav. 41.) Kea.

Sinfichtlich auf Beiches, Bleifchiges und charafterift fce Mannigfaltigfeit der Arbeit an den verschiedene Ebeilen ift biefes Denkmal eines ber vorzüglichften. D Saare fallen febr natürlich in unordentlichen Lofen u ben Ropf, icheinen los und beweglich; bas ben Rufi befende Sell ift nicht weniger aut ausgeführt. genfterne find vertieft. Erhalten hat fich biefes Denfm bortreflich, der größte Theil beffelben ift noch fo unve fehrt, als ba es aus ber Berfftatte fam. Mur ein fli nes Ranbftut vom Selle, die Rafenfvige nebft bem @ lenfe der rechten Sand, und über bemfelben ein etwa Boll breites Gtuf des Armes, find modern; vielleicht fi auch ber Zeigefinger ber rechten Sand nen fein, fo m ber Daum, ber Beige, und Mittelfinger ber linten San Aber biefe Reftaurationen find aufferorbentlich gut ger beitet, und obne Zweifel von einem ber beften Meift neuerer Beit. Mener.

<sup>1)</sup> Pausan I. 2. c. 1. Strab. l. 8. c. 6. S. 23. Mener,

<sup>2) [1 23. 2</sup> R. 4 6.]

Inschrift zeiget an, daß die Statue vom Bublius Licinius Prifcus, einem Priefter des Neptunus, gefezet worden. Es ift dieselbe folgende:

## Π. AIKINIOC ΠΡ€ΙCKOC

## **ΙΕΡΕ**ΥΣ . . .

Der Name der Person, die eine Statue machen ließ, war zuweilen nebst dem Namen des Künstlers an dieselbe gesezet. Daufanias meldet, daß jemand aus Korinth, nach Wiederherstellung der Stadt, eine Statue Alexanders des Großen in Gestalt eines Aupiters zu Elis neben dem Tempel des Jupiters aufrichten lassen.

- S. 11. Es finden sich in verschiedenen Museen Röpfe, welche den Namen Cafar führen, und kein einziger gleichet völlig den Röpfen auf seinen Münzen; 3) es will daher der erfahrenste Kenner der Al-
  - 1) D'Orvill. animady. in Charit. l. 2. c. 5. t. 1. p. 186. edit. Lips. p. 313.
  - 2) L. 5. c. 24.
  - 3) Bifconti verfichert, baf bie im Mufes Dio . Ele. mentino (t. 6. tav. 38. p. 54.) abgebilbete und erlaus terte Marmorbufte eine von benen fet, welche mit bem Bilbniffe auf ben Dangen am meiften übereinfomme; und eben fo bas toloffale Bruftbilde unter ben jego in Meas pel befindlichen farnefiich en Altertumern, welches er il più autentico ritratto di Cæsare nefit. Beilaufig ges benft er auch ber Statue Cafars, bie im Sofe bes Palaftes ber Confervatoren auf bem Capitolio ju Rom fteht; und faat, baf ber Roof berfelben vorzüglich fcon, aber ibealifirt fei, und ben Belben gleichfam ichon verabttert vorftelle. Bir bemerten, baf die angeführte Stas tue im Valafte ber Confervatoren ju ben guverläßigften Denfmalen von Julius Cafar gehört, und, wen auch nicht mabrend feines Lebens, boch mabricheinlich fury nach seinem Tode versertigt ift. Sie hat einen großen eblen

tertumer, ber erhabenfte Carbinal Alegander Albani, zweifeln, ob fich mabrhafte Köpfe bes Cafars erhalten haben. Sine große Thorbeit aber ift es in allen Fällen, vorzugeben, daß ein Bufto in dem Mufeo des Cardinals Polignac als ein einziges Stüt anzusehen sei, und nach dem Leben gearbeitet worden. 1) Es verdienet angemertet zu werden, daß eine Kömerin im Testamente ihrem Chemanne auferlegete, dem Cafar im Cavitolio eine Statue von hundert Pfund Gold schwer sezen zu lassen. 2)

§. 12. Aus allen gandern ber Welt, mo fich Griechen niedergelaffen hatten, maren sonderlich durch bie lexteren Siege bes Lucullus, bes Bom-

Charafter, ift beträchtlich mehr als lebensgroß, und am Ropfe wie am Rörper wohl erhalten. Urme und Beine icheinen mobern. Mener.

1) In der erften Ausgabe, G. 383-381, findet fich noch folgende Stelle: "Bei biefer Belegenheit merte , ich von ben geben Stotuen eben diefes Mufei an, wel-" de leztgedachter Cardinal [Polignac] ohnweit Frafcati " ausgraben ließ, baß es nicht bewiesen werden fonne, " baf biefelben ein Grupo jufammen gemachet, noch viel " weniger bie Samilie bes Lufomebes, nebft bem " in meibliden Rleibern verfteteten Udilles, vorge-" ftellet. Es wurde von biefen Statuen , ba ber Ronig " in Preugen diefes Mufeum faufcte, viel Gefdrei in tu Frantreich gemachet, und man gab vor, bag biefe allein " nicht aus dem gande geben follten; es murben biefel-"ben über brei Millionen Livres geschähet, und auch " biefe mit begriffen, ging bas gange Mufeum für etma " 36000 Thaler nach Berlin. Man muß aber wiffen, " baß alle geben Statuen obne Ropfe gefunden worben, " welche von jungen Leuten in der frangofischen Afademie " ju Rom gang neu baju gearbeitet find, die ihnen, wie " gewöhnlich , Modegesichter gegeben : der Ropf bes ver-" meineten Lyfomebes war nach einem Porträt bes " berühmten herrn von Stofd gemachet. " Mener.

2) Lips. Elect. 1. 1. c. g. oper. t. 1. p. 572. edit. Vesal.

vejus, und nachber des Auguftus unter den ungabligen Gefangenen febr viele Runftler nach Rom gebracht, die in der Rolge der Zeit freigelaffen murben, und alfo ihre Runft übeten. Giner von biefen ift Gnajos ober Eneius, der Meifter bes oben anaeführeten 1) munderbar ichonen Ropfs des Bertules,2) im Museo Stroggi qu Rom, welcher diesen romifchen Mamen angenommen von bemienigen, bet ibm die Freiheit geschenket batte, und vielleicht mar berfelbe ein Freigelaffener bes großen Bompeius, welcher vielmals nur mit feinem Bornamen Cnejus angeführet wird. Gin anderer Runftler im Steinschneiden zu eben diefer Beit murde Maathanaelus fein, wen der Ropf mit feinem Damen auf einem ichonen Carniole ben Sertus Bomvejus, Sohn des großen Bomvejus, vorftellet, von melchem ich bei Gelegenheit ber Statue bes Bompejus Meldung thun werde. 3) Alfamenes, ber feinen Mamen auf eine fleine erhobene Arbeit in ber Billa Albani gefeset bat, bief Quintus Collius, nach feinem Beren biefes Ramens, welches bermuthlich der unter der Regirung des Auguftus berühmte Lollius mar. 4) Gin noch berühmterer Runffler und Reitgenoffe bes Ropprus, Evander von Athen, ein Bilbhauer, beffen modellirete Cachen von gebranter Erde fehr geschätet murden, ging aus feinem Baterlande nach Alexandrien mit dem Eriums vir Marcus Antonius, und wurde vom Augufus qualeich mit anderen Gefangenen nach Rom

<sup>1) [7 %. 1</sup> R. 41 §.]

<sup>2)</sup> Stosch, Pierr. gravées pl. 24. Gori Dactyliotheca Smithiana, t. 1. tab. 23.

<sup>3) [\$.19.]</sup> 

<sup>4) [</sup>Man vergleiche 73, 18, 36, und 83, 48, 59.]

- gebracht. 1) Es machete berfelbe einen Kopf für die Statue der Diana, die in dem Tempel des Apollo auf dem Balatino fland, und von der Hand eines befanten und alteren Bildhauers, Timotheus, eines Zeitgenoffen des Stopas war, weil der Kopf vermuthlich gelitten hatte. 2) Horatius erwähnet der vom Evander modellireten Schalen in gebranter Erde, welches viele von Geschirren des alten Königs Evander verstanden; Bentley aber zeiget den wahren Sin dieser Stelle. 3)
- §. 13. Es wurde aber die Aunst nicht nur von griechischen Freigelassenen in Rom geübet, sondern es gingen auch berühmte Künstler aus Griechenland dabin, unter welchen sich Arcesilaus und Pasiteles vor anderen berühmt gemachet haben. Arcesilaus war ein Freund des berühmten Lucullus, und seine Modelle wurden selbst von anderen Künstlern theurer als anderer Meister geendigete Werke bezahlet. 4) Er arbeitete eine Venus für den Julius Cäsar, die ihm, ebe er die lezte Hand an dieselbe geleget hatte, aus den Händen genommen und ausgestellet wurde. 5) Pasiteles, aus Großgriechenland gebürtig, erlangete durch seine Kunst das Würgerrecht zu Rom, und arbeitete vornehmlich erhobene oder getriebene Werke in Silber, 6) und unter denselben ge-
  - 1) Horat. l. 1. serm. 3. v. 01. et Schol. ad h. l.
  - 2) Plin. l. 36. c. 5. sect. 4. n. 10.
  - 3) Horat, l.c.
  - 4) Plin. l. 35. c. 12. sect. 45.
  - 5) Beil Ca (ar mit Aufftellung ber von ihm geweihten Statue eilte. Festinatione dedicandi. Plin. I. c.

Barro befaß eine von Arcefilaus gearbeitete Libwin aus Marmor, mit welcher Amorinen fpielten. (Plin. 1.36. c. 5. sect. 4. n. 13.) Meyer.

6) Plin. 1. 36. c. 5. sect. 4. n. 12. 1. 35. c. 12. sect. 45.

benfet Cicero bes berühmten Romicus Q. Rofcius, welcher vorgestellet mar, wie ihn in der Wiege
feine Amme von einer Schlange umwunden fab. 1)
Bon feinen Statuen war ein Jupiter von Elfenbein berühmt, 2) und geschäzet waren seine fünf Bicher, die derselbe geschrieben hatte über die Werke der
Lunft, die sich in der ganzen Welt befanden. 3)

- \$. 14. Bu eben der Zeit waren, wie ich glaube, zween athenienfische Bildhauer, Ariton und Ritolaus, nach Rom gefommen, deren Namen an dem
  - 1) De divin. l. 1. c. 36.
  - a) Plin. l. 36. c. 5. sect. 4. n. 12.

Junius (Catal. Artific. in Pasitele, p. 146.) verwechselt diesen Pasiteles mit einem andern, welcher viel früher lebte. (Pausan. 1. 5. c. 20.) Mener.

3) Ober vielmehr in ber gangen Welt berühmt waren. (Plin. l. c. nobilium operum in toto orbe)

In bem Zeitalter bes großen Dompejus maren noch folgende Runftler berühmt: Pofibonius von Ephefus, welcher fich befonters burch erhobene Arbeiten in Gilber auszeichnete (Plin. 1. 33. c. 12. sect. 55. 1. 34. c. 8. sect. 19. n. 34.) und vielleicht berfelbe ift, beffen Cicero (de nat. Deor. l. 2. c. 34. n. 88.) gebenet; Batus Stratiates (ober, wie vielleicht rid tiger getes fen mirb, Stratiotes), welcher Treffen und bemafnete Figuren in Gilber bildete, und baher ben Beinamen , erhalten ju haben icheint (Plin. 1 33. c. 12. sect. 55.); Lala von Rygifum lebte in ber Jugend bes D. Barro gu Rom, und mar eben fo berühmt als Portratmalerin, befonbers von weiblichen Bilbern, als auch burch ifre Arbeiten in Glfenbein (Plin. 1. 35. c. 11. sect. 40. n. 43.), ihre Reitgenoffen waren die Maler Covolis und Dionnfius (Plin. l.c.), welche aber thr in ber Runft nachstanden; auch Sauros und Batrachos fallen in biefe Beit. (Plin. L 36. c. 5. sect. 4. n. 14.) Menez.

Rorbe, welchen eine Karnatibe über Lebensgröße auf bem haupte tragt, alfo eingehauen fieben:

## KPITΩN KAI NIKOAAOΣ AΘHNAIOI EΠΟΙ ΟΥΝ.

Diese Karnatide wurde nebst einer anderen und bem Sturge von einer britten Rarnatibe entbefet im Rabre 1766 in einem Weinberge des Saufes Stroggi, etwo gwo Miglien von dem Thore St. Sebaftian entlegen, und jenfeit bes befanten Grabmals ber Cacilia Metella, bes reichen Craffus Frau, und amar auf ber alten appifchen Strafe. nun biefe Straffe auf beiben Seiten mit Grabmalen befeget mar, von welchen einige mit Luftgarten und fleinen Billen vereiniget maren, fo mie mir von bem Grabmale des Berodes Atticus aus den noch erbaltenen Anschriften beffelben miffen: fo mird mit'ienen Statuen entweder ein uns unbekantes Grabmal eines beauterten Romers, ober beffen Billa, bie gu bem Grabmale gehörete, ausgezieret gemefen fein. Mus eben diesem Orte ber Entbefung, und vielleicht auch aus dem Stole der Arbeit diefer Statuen foliefe ich muthmaklich auf die angegebene Beit, von welcher wir reben. Den ba biefe Statuen als Rarpatiben, beren vier ober eine gerade Bahl gemefen fein mu-Ben, gedienet haben, bas Gebalf eines Rimmers gu tragen, entweder in dem Grabmale felbft, ober in der zugehörigen Billa: fo ift zu vermuthen, baf biefelben für ben Ort, wo fie geftanden, gemachet und nicht auswärts bergeführet worden. Grabmale aber von folder Bracht und mit folchen Statuen befeget, fcheinen nicht bor biefer Beit errichtet ju fein; ich rebe von Statuen diefer Art: ben daß bie Bildniffe ber

Berfiorbenten auch in früheren Zeiten in Gräbern aufgeftellet worden, beweiset die Nachricht von der Statue des Ennius, die in das Grabmal der Scipionen an eben dieser appischen Straße gesezet war. 1) Was den Styl betrift, so bemerke ich in den Röpfen eine gewisse kleinliche Süßigkeit nebst stumpfen und rundlichen Theilen, die in höherer Zeit der Kunst, auf welche man vielleicht aus der Form der Nuchstaben der Auschirft schließen könter, sichärfer, nachdrüfticher und bedeutender gebalten sein würden.

Es war jedoch bie Runft nicht ganglich ans Griechenland entwichen, ob fie gleich ju fchmachten anfina: Die Liebe bes Baterlandes batte einige berubmte Deifter bafelbft gurufbehalten, unter benen, au den Beiten des großen Bompejus, Bopprus, ein Arbeiter in Gilber, wie Bafiteles mar.2) Daf Diefer Runftler in Griechenland gearbeitet babe, ift eine Muthmagung. Die fich auf folgende Nachricht Blinius gebenfet unter ben Werfen arändet. bes Ropprus ameen filberner Becher von getriebener Arbeit, und unfer Scribent gibt foggr an, wie boch biefe Gefafe am Gelbe geschäzet worben; auf dem einen maren bie Areopagiten vorgeftellet, auf bem anderen bas Urtheil bes Dreftes vor bem Mrespagns. 3) Diefe leste Fabel ift auf einem filbernen Becher, von etwa einem Balm in ber Sobe, melden der Berr Cardinal Meri Corfini befiet, erboben gegrbeitet, ben man biefem Bopprus jufchreiben fonte, und da berfelbe unter dem Babfte Benedictus XIV. bei Ausraumung des Safens der alten Stadt Untium gefunden worden, ift ju glau-

a) Liv. 1.38. c.56.

<sup>2)</sup> Plin. 1. 33. c. 12. sect. 55. [Pa fiteles arbeitete nie anders, als nach einem Modell, was Plinius ausbruttich anführt.]

<sup>3</sup> L.c.

ben, daß dieses Gefäß nicht ju Rom gearbeitet, sonbern andermarts ber und alfo vermuthlich aus Griechenland gebracht worden, und durch einen Bufall in gedachtem Safen verfentet geblieben. Es ift an biefem Becher befagetes Urtheil ungemein gierlich rund umber in fleinen Riguren gegrbeitet, und gwar fo, wie nach ber Rabel Ballas die Stimmen ber Richter aleich an ber Rahl machete, um ben Beflageten loggufprechen, weil die Gleichheit ber Stimmen fomobl in biefem Gerichte, als in anderen, jum Beffen des Beschuldigten entschied. Diese Gottin mirft etwas in ein Gefaff, welches auf einem Tifche fiebet, und eben fo ift biefelbe auf bem Stufe eines erbobenen Werfe im Balafte Giuftiniani vorgeftellet. Ach babe biesen Becher unter meinen Denkmalen querft in Rupfer befant gemachet, 1) befchrieben, erflaret und gezeiget, baf bie Rorm biefes Befaffes bem Becher des Reftors beim Somerus abnitch fei.2) Den die getriebene Arbeit ift die auffere Umfleidung bes eigentlichen glatten und nicht gefchnizeten Bechers, welcher berausgezogen und bineingefezet wird, und fo genau in bas auffere und erhoben gearbeitete Kutter vaffet, daß man das dovelte Berf diefes Bechers, ohne es ju miffen, nicht leicht entbefet. burch wird erflaret, mas beim Somerus audigerog Φιαλη, auch αμφικυπελλον δεπας, bas ift: ein Becher, ber von einem anderen umgeben ift, genennet wird. 3) Gelbit bie Alten haben fich über Die Rorm Diefer homerifchen Becher nicht vergleichen fonnen, wie wir aus dem Athenaus feben, 4)

<sup>1) [</sup>Mumera 151.]

<sup>2)</sup> Ιλ. Ψ. XXIII. v. 616.

<sup>3)</sup> Ib. v. 663.

<sup>4)</sup> L. 11. c. 14. [n. 103.]

und von den neueren Gelehrten hat biefes noch wentger konnen verftanden werden.

5. 16. Diefer Bopprus und Bafiteles fcheinen ihre Runft vornehmlich in Borffellung mythologischer und helbengeschichte auf ihren Arbeiten in Silber geübet zu baben, so wie Mentor, einer ihrer alteren Borganger, in eben diefer Art, welches uns Bropertius lehret:

Argumenta magis sunt Mentoris addita formae::
At Myos exiguum flectit acanthus iter. 1)

a) L. 3. eleg. 7. v. 13 - 14.

Aus bem Jusammenhang ber Stelle geht hervor, daß ber genafite Mys zu ben älteren und vorzüglichften griedlichen Rünklern gehörte. Wahrscheinfich ift es derselbe beffen auch Pausantas (l. 1. c. 28.) gebenkt, und er wird in der Darftellung menschlicher Gekalten eine große Kunft beseifen haben, da er den Schild der berühmten Minerva aus Erzt, von der hand des Phibias, burch den Kampf der Lapithen und Centauren verzertichte. (Plin. XXXIII. sect. 55.—53. Mener.

Imns ber Altere bat auch einen Pocal gearbeitet, worauf nach einer Zeichnung des Parrhafin shie Groberung Mions getrieben mar. (Athen. l. 11. c. 4. n. 10. Conf. Plin. 1. 33. c. 12. sect 55.) Gben fo hat ihm Barrhafius ben Kampfber Lapithen und Centau. ren für den Gdild ber großen ehernen Dallas bes Phibias, bie weit über bie Mauern ber Afropolis ju Athen binaus ragte, entworfen. (Pausan. l. 1. c. 28.) Der frangofifche überfeger bes Paufanias, Clavier, gibt bie Stelle fo, als mare ber Begenftand in ben Schild binein gravirt gewesen; und alle andere meinen gegoffen. Aber weber bas eine noch bas anbere ift biefes Runftlers Sach gemelen; ermachte getriebene Ur. beiten mittelft bes Bongen. Es ift fogat eine Grage, ob fo viele andere, felbft große Berte, die man allgemein für gegoffen hält, nicht folde gehämmerte und getriebene Arbeit maren, wie ber Mantel bes Jupiters ju Glis ic. Man vergleiche 93. 2 ft. 10 f. unb : die Beilage VI und VII zu Ausgang bes 5 Bande? Er nennet bergleichen Bilder argumenta, welches vielleicht in angeführeter Stelle, und wo dieses Wort
von folchen Arbeiten gebrauchet ift, nicht beutlich
verstanden worden. Er unterscheibet biese eblere Runft von der niedrigern Arbeit in Blumen und Blätterwerf und überhaupt in Zieraten, worin Mus den Preis erlanget hatte, welches der Dichter durch eine besondere Art, nämlich durch geschnizete Afanthusblätter, bezeichnet.

Es scheinet auch, der berühmte Maler Timo mach us von Bozanz in Griechenland geblieben zu sein, 1) und es muß derselbe zu Julius Casars Zeiten, wohin ihn Plinius sezet, 2) bereits ein bobes Alter gebabt haben, da zwo seiner geschätzten Gemälbe, der Ajar und die Medea, die Casar in dem von ihm erbaueten Tempel der Benus ausstellete, bereits in Anderer Sanden gewesen waren, und von jenem mit achtzig Talenten erstanden wurden. 3) Bor dem Tempel der Benus stand des Casars Statue zu Pferde, und es scheinet aus einer Stelle des Status, daß das Pferd von der Hand des berühmten

- 1) In ber vorläufigen Abhandlung, 4 R. 159 6., findet es der Autor ziemlich mahricheinlich, baß fich ber Maler Timomachus und ber Steinschneiber Teucev in Rom niedergelaffen haben. Mener.
- a) L.35. c. 11. sect. 40. n. 30. l.7. c. 38. sect. 3g. /
- 3) Analecta, t. 3. p. 213. n. 295. Philostrat. de vit. Apollon. c. 22. p. 76. Ovid. Trist. l. 2. v. 525.

'Analecta, t.2. p. 499. n. 29. t. 3. p. 214. n. 289. n. 300—301. Die angeführte Stelle bes Plinius fagt ausbruff. lich, daß Lim om ach us diefe Gemalbe für ben Julius Cafar gemalt, besonders wen man die Leart der Rusgaben vor harduin beibehalt, wo es heißt: Timomachus Byzantinus Cæsaris dictatoris ætate Ajacem ei pinzit et Medeam. Mener.

En fippus gewesen, und also aus Griechensand wegegeführer worden. 1)

S. 17. Sier habe ich mich ehemals geirret bei bem Bilbhauer Strongnlion, ben ich in die Beis bes Rulius Cafar gefeset babe,2) weil ich alaubete, wen Blinius von einem Anaben biefes Runfflers rebet, welchen Brutus geliebet, daß biefes eine Rigur gemefen, die berfelbe nach bem Leben und in ber Abnlichfeit des geliebten Anaben verfertiget babe. 3) Rch lief mich verleiten vom Rarnabius und von Anderen in ihren Anmertungen über ben Martialis, welcher der Figur diefes Anaben gebenfet. 4) Es mar aber nur eine Riaur von Erit, Die Brutus liebte, und welche baber ben Bunamen von diefem berühmten Romer befommen, und muf, wie man aus befagetem Martialis ichliefen fan, eine gang fleine Figur gemefen fein. 5) Es fiel je manden, ba er bie fchone Amagone von Marmor in der Billa Mattei fah, die berühmte Amagone bes Stronanlion ein, welche eunvnmog, von ben fonen Beinen gubenamet, Dero allenthalben

- 2) Sylv. l. 1. v. 85. Es scheint: vorausgesest nämlich, bag bie Stelle bes Statius, auf die es antomt, nicht unterschoben ift, wosür sie Barth, Nifolaus heinstus und Undere erkennen. (Conf. Suet. in Consare, c. 61. Plin. l. 8. c. 42. sect. 64.) Lessing
- 2) Bezieht fich auf die erfte Ausgabe, wo es anf E. 382 bieß: "Bu Julins Eafars Zeiten machete fich in der Bild" haueret Strongpifon berühmt, ber Meifter ber
  " Mmajone, mit den ich önen Beinen jubenamet,
  " welche Nero allenthalben mit fich führete; er mache,
  " te auch die Statue des jungen Menichen, welchen Bru" tus liebete. " Meyer.
- 3) L. 34. c. 8. sect. 19. n. 21.
  - 4) L. 14. epigr. 185. l. 9. epigr. 37.
  - 5) L. 2. epigr. 54.

mit sich führete, und man muthmaßete, ob jene etwa diese sein könte. 1) Die Amazone des Strongyslion aber war von Erzt und nicht von Marmor, und es wird ebenfalls eine Figur von mäßiger Größe gewesen sein.

§. 18. Auffer gedachtem filbernen Becher, welcher wahrscheinlich aus dieser Zeit ift, find als unftreitige Werke damaliger Künftler zu betrachten zwo Statuen gefangener Könige, auf beiden Seiten der Roma im Campidoglio, 2) und vielleicht auch die vermeinete Statue des Pompejus, im Palaste Spada. 3) Die ersteren zwo schönen Statuen von schwarzem Marmor stellen thracische Könige, und zwar derjenigen Thracier vor, die Storbisci his-

- 1) Plin. l. 34. c. 8. sect. 19. n. 21.
- 2) Die Formen ber beiden gefangenen Könige von dunkelgrauem Marmor im hofe des Palafts der Conservato, ren auf dem Capitolio sind in einem kräftigen, bis nahe an's Große reichenden Styl gearbeitet; ihre Gewänder haben einsache, breite und wohlgelegte Falten, welche aber an verschiedenen Stellen einige Künstelei verrathen. Die siende Roma, zu deren Seiten biese beiden Gefangenen stehen, gehört nicht zu den vorzüglichen antisen Figuren. Man bemerkt an ihrem Gewande tiesgezogene Falten, die in der Arbeit etwas unangenehm Mageres haben und keine guten Massen bilden. Der Kopf ist neu nebst den Schultern, wie auch die hände und der vorgesetze linke Tuß. Meyer.
- 3) Ift eine ungefähr gehn Suft hohe Kigur, beren Kormen einen edlen, mächtigen Charafter haben; die Muffeln find durchgängig sehr deutlich angegeben. Um die Schultern des helben hängt die Chlamps, welche um den linken Urm geschlagen ift; an eben der Seite trägt er auch das Schwert. Seine Rechte ist ausgestreft und in der Linken fall er einen Globus. Do der Kopf auch wirklich der Bigur angehöre? Der rechte Urm ist modern. Meyer.

[Man vergleiche 11 B. 1 R. 21 9. Rote.]

fen, 1) welche, wie Florus berichtet; vom Marcus Licinius Lucullus, dem Bruder des prachtigen Lucullus, gefangen wurden. 2) Erbittert wider den Meineid derfelben, ließ er ihnen beide Hande abhauen, 3) so wie die Statuen selbst gebildet

- 1) Strab. l. 7. p. 489.
- 2) L. 3. c. 4.
- 3) Riorus faat nichts von ber Gefangennehmung ber Ronige, noch weniger, baf ihnen bie Sande abgeidnite ten worben, fonbern nur, bag bie Romer ben gefangenen Barbaren die Sanbe abgehauen, und fie verftummelt in ibrer Beimath jurutgelaffen. Gleichwohl ftellen bie er. mabnten Statuen fonigliche Perfonen vor, wie man aus bem Diabema, und aus einer murbevollen Saltung er Tent: aber bie Seiterfeit im Untlize berfelben laft nicht vermuthen, bag fie eine Marter erlitten ; und meff man ben Abichnitt ber Sande an ber einen, und ber Urme bis jum Ellenbogen an ber andern Statue in ber Rabe betrachtet, fo wird man fich ichwerlich überzeugen tonnen, bag biefe Berftummelung gefchehen, um eine Strafe angubeuten. Die Beftalt bes Rleibes an ber einen [bei Sea t. 2. tav. 8.] Statue ift ben Siguren zweier gefangenen Thracier ober Stythen abnlich, welche man an ber Triumph. faule bes Theodofius erblift. [12 3. 3 R. 5 6.] Aber biefes find Golbaten ober Privatperfonen; ber Ronig und bie Sauptverfonen in bem Triumphjuge (Banduri Imper. orient. t. 2. part. 4. tab. 18. p. 481. tab. 3 et 6.) haben eine Rleibung, bie gang verschieden ift von ber an bier ermabnten Statuen.

Micht beffer begründet ift die von Brafchi in einer langen lateinischen Abhandlung entwifelte Meinung, daß biese Statuen die numibischen Könige Spyhar und Jugurtha vorstellen. Brafchi irrt erftlich, wen er sagt, sie feien von Bafalt, da sie aus schwarzgrauem Marmor (bigio morato) sind. Ferner entpricht die Kleisung, der große, schwer mit breiten Franken besetzt Mantel nebst den ebenfalls großen und ichweren Schuhen ober Stiefeln, dem heissen Klima Rumiblend nicht;

find, die eine mit abgeschnittenen handen die Aber den Ellenbogen, die andere mit abgehauenen handen die über die Knöchel, die folglich abnlich sind den Statuen von Gefangenen in dem Mausoleo des Königs Osymandy as in Agypten, 1) die ohne hande waren, wie zwanzig bölzerne folosfallsche Statuen in der Stadt Sais in eben diesem Reiche. 2) Son so verkümmelten die Karthaginenser diesenigen, die sich auf zwei von ihnen in dem Hafen zu Syrakus eroberten Schissen befanden, 3) und Quintus Fabius Maximus ließ in Sicilien allen Überläusern aus den römischen Besazungen auf gleiche Weise begegnen. 4)

S. 19. Des Bompejus Statue im Balafte Spada wird für diejenige gehalten, die in der Curia neben feinem Theater fland, und vor welcher

eben so wenig ber Bart und die Haare, welche die Bewohner jener Gegenden turz und krauslotig zu haben
pflegen, wie man an einem für das Bildnift des ham
nibal gehaltenen Kopf von Marmor, im hause Ren
zi zu S. Maria im Königeriche Reapel, sieht. Diefer Kopf wurde in den Trümmern des alten Cavua gefunden, und im Jahre 1781 zu Neapel durch Giusepp
pe Daniele erkärt und in Ruyfer berausgegeben. Tea.

- 1) Diod. Sic. l. 1. c. 48.
- 2) Herodot. l. 2. c. 131.

hero bot halt bie Sage von ben abgeschnittenen han ben an ben Figuren ber Dienerinen, welche ihre Gebieterin, bie Tochter bes Dipferinos, biesem ihrem Satter verrathen, für ein thörichtes Gerebe; ben er versichert, selbft geseben zu haben, baf ihnen die hande vor Alter abgesalen, und bag biese noch zu seiner Zeit zu ihren Küften gelegen. Mener.

- 3) Diod. Sic. l. 19. c. 103. .
- 4) Valer. Max. l. 2. c. 7: n. 11.

id far in bem Rathe ermordet worden; 1) es ift war diefelbe nicht an dem Orte gefunden, wo dieelbe geftanden; ben zwischen demselben und der Baffe, wo dieselbe entdeket worden, liegt der Marktsay, Campo de' Fiori genant, und das Gebäude Canellaria. 2) Wir wissen aus dem Sueto nius, daß lugustus besagete Statue an einen andern Ort hin erfezet dabe. 3) Ich erinnere mich, daß jemanden er Zweifel einstel, wie es geschehen, daß neben dem Sbeater des Pompejus der Nath zu öffentlichen Berathschlagungen versammelt gewesen. Dieses erkläte Easaubonus aus dem Appia nus, welcher

- 1) Plutarch. in Cæs. c. 66. Suet. in Cæs. c. 88. in August. c. 31. Mener.
- 2) Sie wurde unter ber Regirung des Pabstes Julius III, 1552 1563, gesunden, in der Gegend des Palackes der Cancellaria, von dem man vermuthet, daß er auf derselben Stelle erbaut sei, wo vordent das Theater des Pomveius stand, wohin die genante Statue, auf Befehl des Kaisers Augustus, aus der Euria des Pomveius gebracht worden. (Flaminio Vacca, Memorie, n. 57.) Diese Nachricht über die Aussindung hat auch die Sage veranlaßt, daß diese Statue diesenige sei, welche Pomveius selbst in der Euria, die er für die Staungen des Senats errichten lassen, ausgestellt hätte. Meder.
- 3) In August. c. 31.

Die Statue bes Pompejus wurde von Anguftus aus ber Euria, wo Julius Safar ermorbet worden, über einen marmornen Saulengang (marmoreo Jano superposuit) gegenüber dem von Pompejus errichteten practivollen Haufe, sur Seite des pompejantichen Theaters aufgestellt. (Contra theatri eius regiam.) Dies fer Gegend entspricht gar sehr der drt, wo die Statue gesunden wurde; daher auch Nardinis (Roma ant. 1.6. 2.3. reg. IX. p. 292.) den Schuß machte, daß daselbst das prachtvolle haus des Pompejus gestanden. Esa.

faget, daß, wen Spiele in diefem Theater aufgeführet worden, der Gebrauch gewesen, den Rath in einem der pompejanischen Gebäude neben dem Theater zu versammeln; der Tag aber, da Cafar ermordet worden, war ein Fest der Anna Perenna. 1)

§. 20. Go oft ich biefes Bildnif betrachte, befrembet es mich, baffelbe gang unbefleidet, bas ift: beroifch, ober in Geftalt vergotterter Raifer, vorgeffellet ju feben, welches auch ben Bomern in einer Brivatverson, wie Bompejus mar, aufferordentlich geschienen fein [?] wird; wenigstens ift baraus gu fchlieffen, baf es feine Statue fein tonne, die ibm nach feinem Tobe errichtet worden, ba feine Bartei ganglich vernichtet mar. Ich glaube auch, baf biefe bie einzige Statue eines romifchen Burgers aus ben Beiten ber Republif fei, die beroifch abgebildet morben, ba uns Blinius lebret, bag ber Gebrauch bei den Griechen gemefen, ihre berühmten Manner natend abzubilden, 2) ba bingegen bie romifchen Statuen, fonderlich ihre Krieger, in Ruffung oder mit bem Banger vorgeftellet worden. 3)

§. 21. Man fönte hieraus einigen Zweifel faffen wider die Richtigkeit der Benennung diefer Statue, die fich im übrigen auf die Bergleichung der selben mit einigen wenigen und sehr seltenen Mürzen gründet, die wir vom Pompejus dem Gr gen haben. 4) Ich kan indessen nicht verschweige daß sich an der Statue das Kenzeichen nicht find welches uns Plutarchus von den Bildern die

<sup>1)</sup> Ad Suet. Cæs. c. 81.

<sup>2)</sup> L. 34. c. 5. sect. 10.

<sup>3) [</sup>Man febe bie vorläuf. 2166. 4 R. 168 - 169

<sup>4)</sup> Die Abbilbung bei Maffei. (Raccolta di Statue 127.) Sea.

erühmten Mannes anzeiget, nämlich avasodn rns omns, daß er die haare von der Stirne hinaufgerichen getragen, wie Alexander der Große; 1) en diese haare find wie auf der Münze des Sezus, seines Sohns, über die Stirne heruntergestrizen. Es wundert mich daher, wie Spanheim, a er eine seltene Münze des Pompejus mit solzen haaren beibringet, hier avasodny rns xomns, wier allen Augenschein, anzubringen geglaubet hat, nd es übersezet exurgens capillitium. 2)

1) In Pompejo, c. 2.

retti.

2) De præst. et usu numism. dissert. 10. §. 3. t. 2. p. 67. Eine schöne Statue bes Pompeius aus weiffem Marmor über Lebensgröße ift in ber herlichen Billa Caftellagio aufferhalb Mailands. Sie ift gan; naft, mit Husnahme bes linken Arms, welcher mit einem Gewande bebeft ift, das von der linken Schulter an die Erde herabhängt. Diese Statue ift auß Rom dorthin gebracht worden; einige Theile berselben, welche gelitten hatten, find von einem neuern Künftler wieder bergestellt. A mo

In dem Intelligenzblatt ber miener Literatur. geitung, vom Monate Julius 1813, wird ein Huszug einer Abhandlung mitgetweilt, welche Gea in einer Betfamlung ber archaologischen Atabemie ju Rom über bie fogenante Statue bes Domperus im Dalafte Gpaba Sea fucht barguthun, baf man biefe Statue mit Unrecht als die Bilbfaule ienes großen Romers betrachtet hatte, und swar weil ber Ropf aufgefest fei. Die Muffeln bes Rovfes ftimmen nicht überall mit benen bes Rumpfes überein, und am Balie find offenbar einige Stellen weggemeifelt, um ben Ropf befto beffer angupaffen. Schon diefes allein macht bie Achtheit ber Statue verbachtig, ba es unwahricheinlich ift, bag Dom. pejus eine Statue mit angejestem Ropf in feiner Curia aufgestellt haben follte. Huch feht ber Ropf mit ben übrigen Proportionen bes Rorpers in feinem richtigen Berhaltniß, und ift in einem gang anbern, fpatern Sto. §. 22. Micha wemger als die Statue bet fen Bom venus verdrenet bier genant zu i bas Bildusf feines alteren Sobnes, des Sivenes verdenet geschnittenen Steine dem Aamen des Künülers. Der Stein ift i lerichonite Urt von Carnule; und da man i den zu Maffanze dieses Jabrounderts obnweit Gradmale der Sacilia Metella entdetet, derfelde in einen goldenen Ring gefasset, deine Unze am Gewichte bielt; und obgleich die beit des Steines keinen erborgeten Glanz

Le bebandelt. Er ift nämlich trofen und überlabi fcbeint einem Manne von funftig Jahren anjug mabrend ber jugendlichere, weiche, ebel und felbft gebildete Rorper bas Sinfeben bat, als ob er einer ne von fünf und breiffig Jahren angehöre. endlich auf ben Schultern bie Enden von ben Le cis, womit offenbar auf bem gu biefem Rorper den Ropfe eine Rrone ober ein Rrang befeftigt mi man an bem jego vorbandenen nicht findet. Di lichfeit ter Ruge mit benen bes Dompeius auf D beionters in ber Rafe und bem Rinne find nicht ! ben, und bie befontere Urt bes Saaricheitelns, b Plutardus bem Dompejus eigen mar, febli falls. Huch bie für Magiftrate und Selbberren b ser Beit gang ungewöhnliche Raftheit und bie & set worauf fich wahrscheinlich eine Bictoria von beiand, mas man in ben Beiten ber Republit, hiter ber Beltbericaft, nicht gelitten batte, Se set :crise Meinung über Die Statue verbachti theme fait man aus bem neben ber Trepe be . . 4 . e. te' ent eingemauerten Plane bes alten Ri .... '... Bompeius Theater, wo bie wier weren Cobache fanb, nicht in jen we man die vorgebliche vicole de' Leutari) vi one Marmer uteiter gewohnt 6 berteit im Smer tit, viele Gragmen ..... Weit formprett theift int bailt

hatte, war demohngeachtet ein Blättchen von geschlagenem Golde untergeleget, wie ich dieses bereits an einem andern Orte angeführet habe. 1) Der Name des sonft unbekanten Künstlers, Agathange-Lus, das ist: ein fröhlicher Bote, ist wie gewöhnlich im Genitivo geset, aber der griechischen Orthographie entgegen geschrieben: AFAGANTEAOT; da derselbe sollte geschrieben sein AFAGANTEAOT, weil das N vor dem F in ein anderes F verwandelt wird. Es sindet sich indessen solche Schreibart in Chnlichen Källen nicht selten; 2) und ich kan hier aus dem berühmten Musaico zu Palestrina das Wort

vollständig restaurirte Statuen gefunden wurden, und im Palaste der Cancellaria, von einer frühern Nachgrabung ber, noch zwei ebenfalls kolossale schlecht restaurirte Statuen fiehen. Der rechte Urm und vier Finger der lim ken hand sind auf eine sehr barbarische Weise ergänzt.

Sea auffert bie Meinung, baf es urfprunglich eine Bilbiaule bes Raifers Domitianus gewefen, bie nad feinem Tode auf Befehl bes Genats mit ben anbern gerichlagen werden mußte, und bei ber Belegenheit in bie Berfftatte eines Ergangers gefommen mare, ber ben abaeichlagenen Ropf burch einen andern von unbefanten Rugen febr ungefdift erfeste. Die Befdreibung, bie Suetonius (c. 18.) von ter forperlichen Beichaffenheit bes Domitianus gibt, pafit vollfommen gu biefer Statue. Und wen diefer Grund auch nicht eben fehr beweisend ift, ba gewiß viele Menschen bem Ratier in biefem Stute abulich find, und gerabe ein eigentum. liches Reficiden bes Domitianus, feine befonders gebilbeten Bahne, nicht bemerft werben fonnen : fo laffen boch die Bemnifci, die Attribute in ben Sanden, und bie Roloffalgrofe barüber feinen Zweifel, bag wir in Diefer Statue bie verftummelte Abbilbung eines Raifers nad Fea. befizen.

<sup>1) [7 3. 1</sup> R. 39 9. Mote.]

A) Heur. Steph. Parall. gramm. Craca, p. 7 - 8.
Mehrere Beispiele biefer Schreibart findet man in ben

S. 22. Nicht weniger als die Statue des großen Pompejus verdienet hier genant ju werden bas Bildnif feines alteren Sohnes, des Sextus Pompejus, auf einem geschnittenen Steine, mit dem Namen des Künstlers. Der Stein ift die allerschönste Art von Carniole; und da man denselben zu Anfange dieses Jahrhunderts ohnweit dem Gradmale der Cacilia Metella entdetet, war derselbe in einen goldenen Ring gefasset, welcher eine Unze am Gewichte hielt; und obgleich die Schönbeit des Steines keinen erborgeten Glanz nöthig

Ie behandelt. Er ift nämlich trofen und überlaben, und fdeint einem Manne von funftig Jahren anzugehören, mahrend ber jugendlichere, weiche, edel und felbft gracios gebildete Rorper bas Unfehen hat, als ob er einem Manne von fünf und breiffig Jahren angehöre. Dan fieht enblich auf ben Schultern bie Enben von ben Lemnis cis, womit offenbar auf bem gu biefem Rorper gehöri. gen Rovfe eine Rrone ober ein Rrang befestigt mar, ben man an bem jego vorhandenen nicht findet. Die Uhnlichfeit ber guge mit benen bes Dompeius auf Dungen, befonders in ber Maje und bem Rinne find nicht vorbanben, und bie besondere Urt bes haarscheitelns, die nach Plutardus bem Dompeius eigen mar, fehlt eben. falls. Much die für Magistrate und Felbherren bamali. ger Beit gang ungewöhnliche Maftheit und bie Beltfugel, worauf fich mahricheinlich eine Bictoria von Grit befand, was man in ben Zeiten ber Republit, als ein Beiden ber Beltherichaft, nicht gelitten batte, machen Die bisherige Meinung über Die Statue verbachtig.

Ferner kan man aus dem neben der Trepe des Mufei Capitolini eingemauerten Plane des alten Roms erseben, daß des Pompeius Theater, wo die wahre Statue unter einem Obdache fand, nicht in jener Gegend gelegen habe, wo man die vorgebliche fand, und daß an diezer Stelle (vicolo de' Leutari) vielmehr die Bildhauer und Marmorarbeiter gewohnt hätten, wie auch wirflich im Jahre 1737 viele Fragmente von Marmorwerf, theils Bruchfüle, theils jur hälfte ober

hatte, war demohngeachtet ein Blättchen von geschlagenem Golde untergeleget, wie ich dieses bereits an einem andern Orte angeführet habe. 1) Der Name des sonft unbekanten Künstlers, Agathangedus, das ift: ein frohlicher Bote, ift wie gewöhnlich im Genitivo geset, aber der griechischen Orthographie entgegen geschrieben: AFAGANTEAOT, da derselbe sollte geschrieben sein AFAGANTEAOT, weil das N vor dem F in ein anderes F verwandelt wird. Es sindet sich indessen sollte Schreibart in Chnlichen Källen nicht selten; 2) und ich kan hier aus dem berühmten Musaico zu Palestrina das Wort

vollständig restaurirte Statuen gefunden wurden, und im Palaste der Cancellatia, von einer frühern Nachgrabung ber, noch zwei ebenfalls kolossale schlecht restaurirte Statuen flehen. Der rechte Arm und vier Finger der linten hand find auf eine sehr barbarische Weise ergänzt.

Sea äuffert die Meinung, baf es ursprünglich eine Bilbfaule bes Raifers Domitianus gewefen, bie nad feinem Tobe auf Befehl bes Genats mit ben anbern gerichlagen werden mufte, und bei ber Belegenheit in bie Berfftatte eines Ergangers gefommen mare, ber ben abgeichlagenen Ropf burch einen andern von unbefanten Rugen febr ungeschift erfeste. Die Befchreibung, bie Suetonius (c. 18.) von ber forperlichen Beichaffenheit bes Domitianus gibt, pafit bollfommen gu biefer Statue. Und went diefer Grund auch nicht eben fehr beweisend ift, da gewiß viele Menschen bem Ratice in biefem Stute abnlich find, und gerade ein eigentum. liches Refigeichen bes Domitianus, feine befonders gebilbeten ganne, nicht bemerft werben tonnen : fo laffen boch bie Bemnifci, bie Attribute in ben Sanben, unb bie Roloffalgrofe barüber feinen Zweifel, baf wir in Diefer Statue Die verftummelte Abbildung eines Raifers befigen. Rad Tea.

<sup>1) [7</sup> B. 1 R. 39 S. Mote.]

<sup>2)</sup> Heur. Steph. Parall. gramm. Græce, p. 7 - 8.
Mehrere Beispiele biefer Schreibart findet wan in ben

ATNE (bas Thier diefes Ramens) anführen, welches geschrieben fein follte ATTE, weil E aufammengefeget ift aus T und D; imgleichen aus alten Inschriften das MANKPATIASTHN, anstatt MACKPA-TIAΣTHN, 1) und der gelehrte Beinrich - Stephanus mertet an, baff in einer alten Sanbichrift das Wort appeads insbesondere appeads geschrieben Bas den Ropf betrift, fo erbellet Die Richtigfeit der Benennung deffelben aus einer feltenen goldenen Munge eben biefes Sertus Bomvejus, um beffen Ropf berum die abgefürzeten Borte fteben : MAG. PIVS, IMP. ITER. Das iff : Magnus Pius Imperator iterum. 3) Auf der Ruffeite find zween fleine Ropfe gepraget, von benen ber eine bas Bilbnif bes großen Bompejus ift, und ber andere wird den Enfel beffelben und Cohn des Gertus porftellen. Um dieselben berum liefet man : PRABF. CLASS, ET. ORAE, MARIT, EX. S. C. Diefe Munge mirb mit vierzig Scudi bezahlet. Der Ropf des Steines bat das Rin und die Wangen mit furgen Saaren betleidet, wie wen eine Berfon in vielen Tagen nicht geschoren mare; und vielleicht fan diefes ein Beichen fein von feiner Trauer nach dem Tode feines Baters, fo wie Augustus, nach dem Berlufte der brei Legionen bes Barus in Deutschland, fich ben Bart nicht abnehmen ließ. 4) Diefen fchatbaren

Marm. Oxon. 4. l. 8. 3. l. 54. 156. l. 7. Man vers gleiche auch d'Orville ad Charit. l. 2. c. 6. p. 317. edit., Lips. Mener.

<sup>1)</sup> Falconier. Inscr. athlet. p. 60. 66. 101.

<sup>2)</sup> Parall. gramm. Græc. p. 7 - 8.

<sup>3)</sup> Pedrusi, I Cesari in oro. t. 1. tav. 1. n. 1.

<sup>4)</sup> Sucton. in August. c. 23.

Stein beffet die Ducheffa Ligniville - Cala-

britte ju Reapel. 1)

5. 23. Der fogenanten Statue bes Cains Marius im Mufeo Capitolino hier Ermähnung gu thun, wurde mir vollig überfluffig fcheinen , 2) wen Diefelbe nicht in der neueften Beschreibung ber Statutuen gedachten Dufei wiederum als ein Bilbnif biefes berühmten Mannes angegeben mare. 3) batte bereits Faber, welcher fich fonft nicht viel Bedenten ju taufen machet, angezeiget,4) daß biefe Statue nicht den Marius vorfiellen tonne, weil biefelbe eine runde Rapfel ju Schriften an den Fugen feben bat, als ein Rengeichen eines Genators ober eines Gelehrten , nicht aber bes Marius, welcher nicht als ein Senator fonte angefeben werden und ferne von aller Wiffenschaft mar. Dem ohngeachtet bat man fich von neuem, aber ohne allen Grund, in gedach. tem Werfe mit dem Namen Marius zuverfichtlich beraus gewaget , von deffen Bildung, ausgenommen mas Cicero 5) und Blutarchus von feiner ftorrifchen Mine melden, 6) wir aus feinem anderen Denfmale einen Begrif haben fonnen; ben die bisber befant gewordenen Mungen, die als die feinigen von Scribenten angeführet merden, find alle

- 1) [Der Stein ift nunmehr in Berlin. Man vergleiche 7 %. 1 R. 38 9. und ift hier unter ben Abbilbungen Rumero 91 in einem vergrößerten Abrif.]
- 2) Die Statue hat etwas Geiftreiches und Belebtes im Ausbrufe bes Gefichts, übrigens aber fein großes Berbienft. Sie ist wohl erhalten, mit Ausnahme ber linken, eine Schriftrolle haltenden hand. Meyer.
- 3) Bottari Mus. Capitol. t. 3. tav. 50.
- 4) Fulv. Urs. Imag. n. 88. p. 55.
- 5) [Tuscul. l. 2. c. 15.]
- 6) In Mario. c. 2.

untergeschoben und falfch. Nach bem Begriffe eines folchen Gefichts ift einem Ropfe auf einem gefchnittenen Steine beim Fulvto Orfini ber Rame bes Marius gegeben worden; 1) und eben fo ungrundlich find die Benennungen ber Rovfe im Balafte Barberini und in der Billa &udovifi, imgleichen einer Statue ber Billa Regroni, welche in ben Erflärungen des Mufei Capitolini angeführet merben als vermeinete Beweife bes Ramens Darius an gedachter Statue im Campidoglio. 2) ben vermeineten Siegeszeichen bes Marius wird unter bem Raifer Domitianus geredet. Der Mame bes Marius, welcher ber capitolinischen Statue gegeben morden, ift in dem Gebirne eben ber unwiffenden Menfchen ermachfen, die einer anberen Statue bafelbft die Benennung bes Cicero aufgehänget haben; 3) und man hat berfelben zu gleicher Beit auf ber Bate eine Barge gang fichtbar eingesetet, ju Bedeutung einer Erbfe, cicer. und in Anspielung auf ben Ramen Cicero. Das Lacherlichite aber ift, dag man auf der Bafe ben Ramen diefes berühmten Mannes zuversichtlich eingebauen fiebet. 4)

1) Imagin. n. 88.

2) Mus. Capitol. t. 3. p. 106.

3) Der vermeinte Cicero fteht im Palafte ber Confervatoren auf dem Capitolio und ift im Ganzen eine gut
gearbeitete Figur. Doch fönte man vielleicht zweifeln,
ob ber Rumpf und der Ropf auch ursprünglich zusammengehörten; an dem leztern ift ausser der Warze au
ber Wange auch noch die Nase modern. Meper.

4) Die Athibung bei Maffet. (Raccolta di Statue tav. 21.) Auch in Mailand ist eine unter bem Namen l'uomo di pietra befante Statue, in welcher einige auß wenig haltbaren Gründen (Cratiol. de præcl. Med. welft, p. 133. Giulin. Memor. di Mil. part. 2. p. 279.) baß Bildniß bes Cicero haben erkennen wolken. Am orett i.

1

- 5. 24. Bielleicht ift ber mahre Ropf bes Cicero mit feinem alten Mamen an dem Fuße des Bruffbildes, welches im Balafte Mattet ift, nicht lange nach biefer Beit gemachet. Den obgleich bie Buchfaben für biefe Beiten nicht zierlich genug fcheinen tonten: fo muß man bennoch die öffentlichen Infdriften, und welche von befonderen Arbeitern in biefer Art eingehauen worden, unterscheiden von einem Mamen, den der Bildhauer felbft an feine Urbeit gefeget, von welchem man nicht verlangen fan, baß er befonders gierliche Buchftaben malen folle. Ra muß erinnern, daß an diesem Ropfe die Mase, bie obere und die untere Live nebff dem Rinne neue Erganzungen find. 1) Der fchonfte Ropf bes jungeren Brutus, welcher fich in Rom befindet, ift vermuthlich derjenige, den der Marchese Rondinini besiket. 2)
- S. 25. Man murbe auch nach Ordnung ber Beit von einer schönen Statue über Lebensgröße in ber Billa Panfili fprechen mußen, wen biefel-
  - 1) Gine ungenaue Abbildung bei Fulvio Orfini (Imag. n. 146;) eine andere bei Amabussi. (Monum. Matthæi. t. 2. t. 10 11.) Der Roof im Muses Capitolino ohne Namen ift schöner als der hier genafte; am icomenen und mit ausnehmendem Aleiffe gearbeitet ift der Cameo des Prinzen Chigi, weiß auf braunem Grunde. Er wurde mit 1000 Zecchini bezahlt. Fea.
  - 2) Er wird von Risconti (Mus. Pio-Clem. t. 6. p. 75.— 78.) für ein Rilbniß des Domitius Corbulo, des Baters der Domitia, Genahlin des Kaifers Db, mitianus, gehalten, und war aus Gründen, welche vermöge der zu Gabit gemachten Entdekungen wahrscheinlich genug sind. Übrigens ist der gedachte Kopf ein vortreslich gearbeitetes Denkmal, und bis auf die ergänzte Nasenstige und das erwas beschädigte Kin wohl erhalten; die moderne halbsigur, auf welche er geset ift, mag von Allgardi herrühren. Mever.

I

be ben berühmten Bublius Clobius, ben fien Reind bes Cicero, vorftellete, wie in eit Büchern porgegeben wirb. Es ift eine weiblich fleidete Rigur, beren Brufte menia erhoben und Diefe Bemertung, nebft ben furgen Lofen Saare, welche bei Weibern nicht gewöhnlich find ber Grund von jener Benennung. Es fol perfleidete Clodius fein, da er in weiblichen bern fich bei dem geheimen Gottesbienfte ber Dea einschlich, bei welchem feine manliche Bi erscheinen durfte, um ju ber Frau des Sul Cafar, ber Bompeja, ju fommen. aleichwohl gesteben, daß diefer Taufname geba Statue gelehrt und wohl erdacht fei , obgleich felbe feinen Grund bat. 1) Saare in furgen & hat die ichone Bhadra mit bem Sippolptu der Billa &udovifi, in eben biefer Art.

<sup>1) [</sup>Man febe barüber 11 B. 2 R. 35 6.]

## 3 weites Rapitel.

- S. 1. Nachbem endlich Rom und bas romifche Reich ein einziges Dberhaupt und Monarchen erfante, fegeten fich die Runfte in diefer Stadt, wie in ibrem Mittelpunfte, und die beffen Meiffer mandten fich hierher, weil in Griechenland wenig ju thun und ju arbeiten Gelegenheit mar. Athen murde nebft anderen Stadten, weil fie es mit dem Untonius gehalten, vom Muguftus ihrer vorzügliden Rechte beraubet; Eretria und die Anfel Agina wurde den Athenienfern abgenommen, 1) und wir finden nicht, daß fie wegen des Tempels, welchen fe bem Auguftus erbauet, und movon das dorifche Bortal noch übrig ift,2) gnadiger angesehen morben. Gegen bas Ende feiner Regirung wollten fie fich emporen, murden aber bald jum Geborfam gebracht.
- S. 2. Der Fall ber Künste in ben griechischen Städten offenbaret sich in den Münzen, und am beutlichsten in den größten von Erzt, die wir Medaglioni nennen: den diejenigen, die griechische Umschriften haben, sind alle schlechter vom Gepräge als die Medaglioni mit römischer Schrift; so, das wen zuweilen ein seltener lateinischer Medaglione mit funfzig Scudi bezahlet wird, die griechischen insgemein nicht über zehen Scudi zu schäen sind.
- S. 3. Auguftus, welchen Livius ben Erbauer und Wiederherfteller aller Tempel nennet, 3) mar

<sup>1)</sup> Dion. Cass. 1. 54. c. 7.

<sup>2)</sup> Le Roy, Ruines. t. 2. pl. 18.

<sup>3)</sup> L. 4. c. 20.

eben badurch ein Beförderer der Künste, und, w Horatius faget: veteres revocavit artes, 1) fause schöne Statuen der Götter, mit welchen er die Plze, und sogar die Straßen in Rom auszieren ließ; und er sezete die Statuen aller großen Römer, diftr Baterland emporgebracht hatten, als Triumps rende vorgestellet, in dem Portico seines Fori, un welche schon vorhanden waren, wurden wieder au gebessert; 3) es war unter denselben auch die Stue des Aneas mitgerechnet. 4) Aus einer Anschrifdie sich in dem Grabmale der Livia gefunden, scheinet es, daß er über diese oder über andere Stuen einen Aussehen bestellet habe.

S. 4. Gine von den Statuen römischer Selbe die Augustus auf seinem Foro sezete, könte, d gemeinen Meinung zufolge, der sogenante Quintu Cincinnatus sein, welcher ehemals in der Bil Montalto, nachber Negroni, war, und i zu Bersailles stehet. 6) Es ist dieses eine völlig u

Die Worte beziehen sich nicht auf die Kunfte, sonde auf die altrömische Sitte und Lebensweis Mener.

- 2) Sueton. in August. c. 57.
- 3) Ibid. c. 31.
- 4) Ovid. fast. l. 5. v. 563.
- 5) Gori Descr. monum. sive columb. Liv. n. 125. p. 17
- 6) Bisconti bemerkt (Mus. Frang. par Robillard P ronville, t. 4. part 3. wo auch eine gute Abbildung daß die Statue in ihrem gegenwärtigen Zustande al Bruchstüfen zweier einander ähnlichen Figuren zusar mengezet sei. Eine dritte Miederholung wurde 177 von hamilton bei Tivoli gefunden, und ist nach En land in die Samlung von Lord Landdowne gekolmen. Aus dem Muses Pio, Clementino (t.

<sup>1)</sup> L. 4. carm. 15, v. 12.

befleidete manliche Rique, Die über den rechten Ruf ben Schub gubindet, indem ber linte Ruff blof iff, neben welchem der andere Schuh fiehet. Sinter der Statue ju ihren Rugen liegt ein großes Bflugeifen, welches bornehmlich ber Grund gur Benennung berfelben gemefen ju fein icheinet; ben Quintus Cineinnatus murbe, wie befant iff, pon dem Bfluge geholet und jum Dictator gemachet. 1) Diefes Gifen aber ift in bem Rupfer unter ben Statuen bes De Roffi nicht angemerfet, und Maffei, melcher diefelbe nach diefem Rupfer erflaret, und bas Eifen nicht gezeichnet gefunden, hat fich dem ohnerachtet an ben befanten Ramen Diefer Statue gebalten und ergablet die Geschichte gedachten Dictators, aber da er das Gifen nicht berühret, führet er feinen Bemeis an, ben angenommenen Mamen ber Statue au unterffugen. 2) Eben fo menig ift ein gefchnittener Stein; ben gedachter Maffei an einem anderen Orte beibringet, auf ben Cincinnatus ju deuten; ja es scheift biefer Stein von einer neuen Sand au fein. 3)

p.63 — 64.), wo eine ahnliche aber kleinere antike Sigur beschrieben wird, erfährt man, daß die nach England gekommene Statue zwar vortressich gearbeitet, aber nicht zum Besten erhalten ist. Mener.

- 1) Cic. de Fin. l. 2 c. 4. Valer. Max. l. 4. c. 4. n. 7.
- a) Maffei, Racc. di Statuc. tav. 70. [Unter den Abbilbum gen Rum. 101.]
- 3) Maffet beutet zwei geschnittene Steine auf ben Cimcinnatus. (Gemme. ant. fig. t. 4. tav. 7 - 8.) Beibe Figuren haben einen Bart; die erfte hat an beiben Jugen Schule, und vor ihr fieht eine Minerva, welche ihr einen Schild und eine Lanze reicht; die zweite zieht am rechten Juße den Schuld an, und hat den linken Juß makt; beibe Figuren sind entweder von der hand eines modernen Künklers, oder haben doch nichts mit dem Jason und Cincinngtus zu schaffen. Fea.

- S. 5. Es ift hingegen ju beweisen, bag ohngeache tet bes Bflugeifens ber Rame Cincinnatus biefer Statue im Geringften nicht gutommen fonne, weil Diefelbe als eine unbefleidete Statue feinen romifchen Conful vorftellen fan, ba die Romer die Bildniffe ihrer berühmten Manner alle befleideten, (Die Statue bes Bompejus ausgenommen) und hierin von ben Griechen verschieden maren, welches ich in ber Erfahrung bestätiget gefunden babe. Folglich ift bie Statue, von welcher mir reben, eine beroifche, und wen ich nicht irre, bildet diefelbe den gafon, ba er, unerfant wer er mar, nebst Anderen von dem Belias, feines Baters Bruder, ju einem feierlis then Opfer an ben Meptunus eingeladen murbe. 1) Er murde gerufen, da er pflügete, welches durch bas Bflugeifen neben ber Statue angedeutet wird, und ba er durch den Rluf Angurus ju geben batte, vergaß er in der Gile ben Schuh an den linken Ruß ju legen, und hatte benfelben nur an dem rechten Rufe angeschnüret. 2) Da Rafon in Diefer Be-Halt vor dem Belias erichien, lofete fich biefem bas ihm gegebene rathfelhafte Drafel auf, fich vor bem ju buten, welcher mit einem eingigen Schube, movonennis, ju ihm tommen murbe. Diefes ift, glaube ich, die mabre Erflärung gedachter Statue. 3)
  - 1) Apollod. l. 1. c. 9. sect. 16. Schol. ad Pindar. Pyth. IV. v. 133. Apollon. Argonaut. l. 1. v. 10. Hygin. fab. 12., Mener.
  - 2) Win delmaff ergablt ten Vorfall mit bem Schuh nach bem Scholiaften zu ber eben angeführten Stelle Pin bar 8. Nach bem Apolioboru 8 und Andern verlor Jafon den Schuh am linten Juffe in dem Fluffe Unauros. Mener.
  - 3) Bare in ber Statue Cincinnatus vorgeftellt, fo wurde fie einen Bart haben, welchen man zu jenen Beisten, im Jahre Roms 296, und auch ungefahr 290 Jahre

Es war auch eine Figur des Anafreon nur mit einem Schuhe vorgestellet, weil er den anderen in Der Betrunfenheit verloren hatte. 1)

¢

t

ŧ

S. 6. Muguftus, faget Bulianus in feiner Sature wider die Raifer, bat den Romern viel Statuen aegeben burch die von ihm eingeführete Bergotterung ber Raifer, und ba diefelben als moblthatige Befen verehret murden, hatte bie Schmeichelet einen icheinbaren Bormand, Die Statuen und Die Bidniffe ber Raifer ju vervielfaltigen. Diberius erlaubete, feine Bildniffe als eine Bergierung Des Saufes aufzuftellen. 2) Gine von den mabren Statuen bes Muguftus ift Die febenbe im Campi-Doglio, über Lebensgröße, mit dem Bordertheile eines Schifs ju ben Gugen, bie benfelben in bemjenigen Alter vorftellet, welches fich mit bem Giege über ben Sertus Bompejus reimet; ben auf die Schlacht bei Actium, fünf gabre vor jesem Siege, fan biefelbe nicht füglich gebeutet merben, weil Auguffus junger mar, als ibn biefe Statue zeiget. 3) Bermuthlich ift diefe Diejenige

hernach trug; die ausgezeichneten und berühmten Manner iener Zeiten wurden immer mit einem Bart abgebilbet. Auch müßten die Gesichtsjüge einen alteren Maft anzeigen, da Gin ein nat us damals icon Bater von brei Söhnen war, unter welchen sich der altefte, Cafo, einige Jahre vorher durch seine Berebsamkeit und burch friegerische Unternehmungen ausgezeichnet hatte. (Liv. l. 3. c. i.i. c. 19.) Kea.

- 1) Brunckii Analecta, t. 1. p. 229. n. 37.
- s) Sueton. in Tiber. c. 26.
- 3) Sie ift bas Gegenstüf ju ber im 11 B. 1 R. 11 S. gebachten Statue bes Julius Cafar, und ftest neben berfelben im hofe bes Palasts ber Conservatoren auf bem Capitolio. Die Arbeit baran ift überhaupt gut, vielleicht gar noch vorzüglicher als am Julius Cafar;

Statue, die ihm auf Befehl des Senats nach gedachtem Siege zur See über den jüngeren Pompejus errichtet worden, mit der Inschrift: ob. PACEM. DIV. TVRBATAM. TERRA. MANI. QVE. PARTAM. Welche sich nebst der Base, worauf dieselbe stand, verloren hat. 1) Sine andere wahre Statue des Augustus bestzet der Marchese Kon dinini in Rom; den von den übrigen Statuen dieses Kaisers ist nicht mit Gewischeit anzugeben, ob der Kopf denselben eigen sei; die schönste von diesen sebet in der Villa des herrn Cardinals Albani. 2) Sine vorgegebene sigende Statue mit dem Kopfe desselben im Campidoglio hätte gar nicht sollen angesühret werden; 3) die

wenigstens hat die Figur mehr Bewegung. Die Rafeus wie wie auch der aufgehobene Arm find modern, und auffer benfelben noch einige andere Stüfe von geringerer Bedeutung. Vifconti will behaupten (Mus. Pio-Clem. t. 3. p. 1.), daß der Kopf nicht ursprünglich jum Körper gehöre, auch den wahren Bildniffen des Augustus nur wenig gleiche. Meper.

- (1) Eine Statue besselben wurde unter sechzig ausgezeichne ten vom Raiser Conft ant inus aus Rom nach Con ftaktinopel geführt, und baselbst im hippobromus aufge felt. (Anonym. 1. 3. princ.) Mener.
- 2) Eine Statue, welche ben Augustus als heros vo ftellt, mit einem ben Unterleib und die Schenkel un hüllenden Bewande, befindet fich im Museo Pio. El mentino. (Tav. 1.) Sie hat zuverläßig noch ben ursprünglich zugehörigen Ropf, ba fich feine Spur zeidag berfelbe vom Rumpfe abgebrochen war.

In der wiener Ausgabe, G. 784, urtheilt Wifelm aff über die oben erwähnte Statue alfo: vaftehende Statue des Aug u ftus im Campidoglio, ache ihn in seiner Jugend vorstellet, und mit e

- " Steuerruber ju ben Suffen, als eine Deutung au
- " Chlacht bei Actium, ift mittelmäßig." Dens
- 3) Mus. Capitol. t. 3. tav. 51.

Büchern gepriefene Livia, ober, wie Andere Men, Sabina, 1) Gemahlin des Sabrianus, in r Billa Mattei, ift als die tragifche Mufe Melmene vorgefiellet, wie der Rothurnus angeiget. 2) affet redet von einem Ropfe des Auguftus t einer corona civica, ober von Gichenlaub, in m Musco Bevilaqua ju Berona, und er zweit, baf fich anderwarts bergleichen Ropf beffelben be: 3) er hatte fonnen nachricht haben von einem chen Rovfe des Auguffus in der Bibliothet ju . Marco in Benebia; 4) in der Billa Albani er find brei verschiebene Ropfe bes Muaufius t einem Krange von Gichenlaub, und ein fconer loffalischer Rouf der Livia; es bat auch ein fleiner of bes Auguftus von Agath, in bem Mufes bes errn Generals von Walmoden bergleichen Rrang; ia Schabe, baf an bemfelben, auffer ben Saaren, ir Die Augen nebft der Stirn erhalten find, als :Iche das Bild beffelben fentlich machen Es mur-Diefer Louf die Große einer Bomerange ban. 5)

- 1) Maffei, raccolta di Statue, n. 107. Amaduzzi, Monum. Matthæi. t. 1. tab. 62.
- 2) Die fogenaute Livia tam in das Museum Pto. Elementinum, wo fie (t. 2. tav. 14. p. 28 — 29.) unter bem Namen Pudicizia in Kupfer gestochen und erklärt ift. Der Ropf soll von guter, aber moderner Urbeit fein, eben so der linte Urm nehft der Schulter. Die hoben Gohlen nefit Visconti calcei Tyrrhenici, welche keineswegs ausschließlich dem Theater oder den Mufen gukamen. Meyer.
- 3) Verona illustr. part. 3. c. 7. col. 215. col. 217. tav. 4. n. 1.
- 4) Zanetti, Statue della libr. di S. Marco.
- 5) Ein Ropf bes Huguftus aus weiffem Marmor, mit

S. 7. 3mo liegende weibliche Statuen, eine im Belvedere, die andere in der Billa Medicis, führen den Namen der Aleopatra, weil man das Armband derselben für eine Schlange angesehen, und fiellen etwa schlafende Nomphen, oder die Benus vor, 1) wie dieses schon ein Gelehrter der

einer corona civica wurde, nebft einem Ropfe bes Sannibal , welcher behelmt und mit einem falichen Barte vorgestellt ift, und sich gleichfalls im Mufeo Borgiano ju Belletri befindet, beim Nachgraben anberhalb Diglien von Belletri in ber Begend von San Cesole ober San Cesareo gefunden, mo nach einer alten Sage (Sueton. in August. c. 6.) bie Boreftern bes Muguftus wohnten, und er felbit geboren murbe. Gin anderer Ropf biefes Raifers von ausgezeichneter Arbeit, aber von jugenblichen Zügen und ohne irgend einen Krant, wurde mit anbern Alterkumern in ber Gegend von Monte Secco, 4 Miglien von Belletri, gefunden, und fam in bas Dufeum Vio . Clementinum. In eben biefem Mufes ift noch ein Ropf von ichlechter Arbeit, wo Muguftus mit Rornahren befrängt ift, und ein anderer, welcher ihn fcon bejahrt vorftellt, mit einem Diabema, worauf Lorbeer angebeutet find, und vorn über ber Stirne, Julius Cafar, wie in einem Cames. (Mus. Pio-Clem. t. 6. tav. 40.) Chendafelbft ift auch eine faft nafte heroifche Statue bes Quguftus, und eine andere verhüllte in ber Stellung eines Opfernben; biefes Denfmal wurde augleich mit einer weiblichen betenben Rigur, welche man fur bas Bilbnif ber Livia halten faff (Mus. Pio-Clem. t. 2, tab. 46. 47.), ju Otricoli gefun-

1) Bifconti (Mus. Pio-Clem. t. 2. p. 89 — 92.) hat diese sogenante Kleopatra mit sehr guten Gründen für eine schlafende Ariabne erklärt. Winchelmans Borwurf, daß der Ropf dieser Statue nichts Besonderes habe, und schief sei, wird von Rifconti bahin ber richtigt, daß die scheinbaren Mängel blos von erlittenen Beschädigungen herrühren. Die ähnliche, chemals in der Billa Medici, jejo in Florenz besindiche Tigur, kau

vorigen Beit eingefeben. 1) Rolalich find es feine Berte, aus welchen von ber Runft unter bem Muauffus ju ichließen mare: unterbeffen faget man, es fei Rleopatra in einer abnlichen Stellung tobt aefunden morben. 2) Der Rovf an der erftern hat nichts Befonderes, und er ift in ber That etwas ichief: 3) der Ropf an der andern, aus welchem einiae ein Wunder der Runft machen, und ihn mit einem ber ichonften Ropfe im Altertume vergleiden, 4) ift unaezweifelt neu, und von jemand gemeifelt, welcher bas Schone weber in ber Matur noch in der Runft auch nur von weitem fennen gelernet. In bem Balafte Dbefcalcht mar eine jenen ahnliche Figur, mehr als Lebensgröße, wie bie vorigen Statuen, welche nebft ben übrigen Statuen biefes Mufei nach Spanien gegangen ift.

S. 8. Rebft ben Werfen in Marmor find mabre Denimale biefer Beit einige von ben geschnittenen Steinen, bie ben Ramen bes Diosforibes beigen, welcher bie Röpfe bes Augustus schnitt, womit biefer, und nach ihm andere Kaifer zu figeln

für eine gute alte Copie ber eben erwähnten angesehen werben; was Windelmafin hinsicht ihres mobernen Ropfet berichtet, ift gegründet. Die zweite Wiederholung, die nach Spanien gefommen, soll nach Aussage fundiger Augenzeugen fart beschäbigt und restaurirt sein; auch ift die Arbeit am Gewande viel geringer, als an den erft genaften. De ver.

- 1) Steph. Pigh. in Schott, Itiner. Ital. p. 126.
- 2) Calen. ad Pison. de Theriac. 1. 1. c. 8.
  - 3) Massei, raccolta di Statue, tav. 8...
  - 4) Richardson, Traité de la peint et de la seulpt t. 3. part. 1. p. 206.
  - 5) [Sein Name auf ben Steinen heißt AIOCKOTPIAOT. und ift äufferft gleich und sterlich in ben Buchftaben.].

pflegeten, den Galba ausgenommen. 1) Ein folcher Stein mit dem Bildniffe des Angufus befand
fich im Hause Massimi ju Rom; 2) da man denfelben aber in Gold fassen wollte, zerbrach er in
drei Stüfe. Dieser Ropf des Augustus ift fentlich an einem Ansaze vom Barte, welches sich an
anderen von dessen Rövfen nicht sindet, und könte
auf die Zeit der Niederlage der drei Legionen des
Varus in Deutschland deuten, da wir wissen, das
Augustus zum Zeichen seiner großen Vetrübnis
über diesen Verlust sich den Vart wachsen ließ. 3)
Mit einem ähnlichen Varte siehet man in der Villa
Albani einen Kopf des Kaisers Otho, an welchem
derselbe nicht weniger als am Augustus etwas Un-

- 1) Sucton. in August. c. 50.
- 2) Stosch., pierr. gravées, pl. 25. [Dieset Stein iff ein Granat, und fein Amethyst, wie Stosch angibt. Mariette, Traité des pierres gravées, t. 1. p. 333.]
- 3) Sucton. in August. c. 23.

Auffer dem Kopf des Augustus, welchen vormals der Marchese Massien im besaft, und einem andern beschädigten im Museo Strogis (Stosch. pierr. gravées, pl. 26.), gibt es noch sünf als wahrhaftig ächt angesehene kreeiten des Dioskorides; nämlich: den für das Bildniß des Mäcenas gehaltenen, in Amethost geschnittenen Kopf im fransösischen Museo (Stosch, pierr. gravées pl. 27.); den ebenfalls in Amethost geschnittenen Kopf des Demosthenes im Museo des Prinzen von Piombino (10 V. 1 R. 34 5.); Mercurius, den Kopf eines Widders auf einem Dissus tragend; noch ein Mercurius, furz besteidet, gerade von vorn dar gestellt, und Diomedes, das Palladium raubend, alle drei Earneole, und wie man sagt in England bes sindlich. Meyer.

[Bon Diomedes eine vergrößerte Abbilbung um ter Numero 90, und von Demoffenes eine nuter. Mumero 16 ber Bignetten ju ben Denfmalen.]

aewobnliches ift. Billig ift auch bier angumerfen aufferordentlich fchone Ropf bes Auguftus, chemals in bem Rufeo Carpegna, und igo in Mufeo ber vaticanischen Bibliothef, melder aus einem Chalcebon gefchnitten, und über einen balben romifchen Balm boch ift, wie das vom Bu-- anarroti beigebrachte Rupfer zeiget. 1) berer berühmter Runftler im Steinschneiben mar Go-Ion, von welchem mir unter anderen Steinen ben vermeineten Ropf bes Macenas, die berühmte Medufa, einen Diomedes und Cupido haben.2) Auffer Diefen befant gemacheten Steinen ift in bem foschischen Museo einer ber schonken Ropfe bes Derfules, die jemals in Stein geschnitten find;3) und ber Berfaffer befiget einen gerbrochenen ichonen Carniol, welcher eine Bictoria, die einen Doffen opfert, porfellete: Die Bictoria bat fich, bem Ramen COAON. unbeschädigt erhalten. ben geschnittenen Steinen, welche bie Rongain & fe ovatra mit einer Schlange an ber Bruft borfellen, find alle diejenigen neue Arbeiten, die mir bisber vorgefommen find, und der erhoben gefchnittene Stein bes herrn Affemani, Cuftobe ber vaticaniichen Bibliothet, aus welchem ein Wunder gemachet wird, ift vielleicht der neueffe unter allen, und von einem Künftler gemachet, der weit entfernet von der Rentniß des Schonen mar. 3ch muthmaße alfo, daß auch der Stein, welchen Daffei beibrinaet, neu fei. 4)

S. 9. Es gehöret auch zu den Werten diefer Beit der faft folosfalische Kopf des Marcus Agrip-

<sup>1)</sup> Osservaz. sopra alc. medagl. p. 45.

<sup>2)</sup> Stosch, pierr. pravées, pl. 61. 62. 64.

<sup>3) [2</sup> Rl. 16 216th.]

<sup>4)</sup> Gemm. ant. t. 1. n. 77:

- pa, bes Augustus Schwiegersohns, welcher im Mufeo Capitolino fiehet; den er ift schön und gibt das deutlichste Bild des größten Mannes seiner Beit. 1) Ob aber eine heroische, schlecht ergänzete Statue im Hause Grimant ju Benedig diesen berühmten Feldherrn vorstelle, überlasse ich Andern zu entscheiden, welche die Ahnlichkeit in dem Kopfe, und ob derselbe der Statue eigen sei, untersuchen können.
- §. 10. Allein wir haben vielleicht noch ein befferes Denfmal eines griechischen Meisters von [bes] Augustus Beit: ben nach aller Wahrscheinlichkeit ist noch eine von den Karnatiden des Disgenes von Athen, welche im Pantheon standen, übrig; 2) wen wir das Wort Karnatiden auf weibliche sowoht als mänliche tragende Figuren deuten, welche lezteren eigentlich Atlantes heisen. 3) Es stand die-
  - 1)-Er ift swar im Gangen wohl erhalten, aber er beftebt aus einem Stute ftreifigen Marmors, und ein anicheis nenber Spalte geht ber gange nach faft mitten burd bas Beficht und ben Sals. Die Arbeit hat Berbienfte und fan, einige etwas icharf gerathene Stellen an ben Mugen und an den Lipen abgerechnet, ber Beit bes Muguftus wohl würdig geachtet werben. Indeffen hat man feit Bindelmanis Beit ju Gabit einen weit vortreflicher gearbeiteten, obgleich fleineren Ropf bes Marippa (Monum. Gab. t. 2.) ausgegraben ; er ift febr mobl erhalten und bie große Runft ber Ausführung gibt ihn für bas Wert eines ber erften Meifter jener Beit ju erfennen. In ber florentinischen Galerie befindet fich ein ungefabr ahnlicher Ropf biefes berühmten Romers, ber auch gut gearbeitet ift. Doch hat er nicht bie fefe Behandlung, welche man fonft an antifen Runftwerfen mahrjunehmen pflegt. Die Nasensvize ift modern; so ebenfalls Stufe von beiben Ohren und die Bruft. Mener.
  - 2) Plin. l. 36. c. 5. sect. 4. n. 11.
  - 3) [Man fehe bie Erinnerung bawiber in einigen Noten

lbe unerfant in bem Sofe bes Balaftes Rarnefe, ab murbe por einigen Rahren nach Reapel gefchifet. s ift bie Salfte einer manlichen unbefleibeten Figur is auf bas Mittel, ohne Arme : fie tragt auf bem opfe eine Art eines Rorbes, melder nicht mit ber iaur aus einem Stufe gearbeitet ift; an bem Rorbe merfet man Spuren bon etwas Bervorragendem, nd allem Anfeben nach find es vorgeftellete Afanbusblätter gemefen, die denfelben befleidet ham, auf eben bie Art, wie ein folder bewachsener orb einem Kallimachus das Bild zu einem fo-nthischen Kapital foll gegeben haben. 1) Diefe halbe igur hat etwa acht romifche Balme und ber Rorb tittebalb : es ift alfo eine Statue gemefen, die das abre Berhaltnif zu ber attifchen Ordnung im Banieon bat, welche etwa neunzehen Balme boch ift. 2) 3as einige Scribenten bieber für bergleichen Rarnaden angesehen baben, zeuget von ihrer großen nwiffenbeit. 3) Es ift biefelbe in meinen alten enfmalen in Rupfer geftochen zu feben. 4)

S. 11. Unter ben Werfen ber Baufunft von ber eit des Augustus hat sich ohnweit Tivoli, an ber zen Brufe über den Anio, ein großes rundes Grabal bes Sauses Plautia, von großen Quaderstüfen afaefübret, erbalten, welches vom Marcus Plau-

jum 13 6. bes 2 R. ber Unmert üb. bie Baufunft; und Mus. Pio-Clem. t. 2. p. 42.]

<sup>1)</sup> Vitruv. l. 4. c. 1. [G. b. R. 8 B. 1 R. 14 9.]

<sup>2)</sup> In ben Denfmalen 4 Th. 14 R. wo Windelman auch die Bebeutung der Börter Rarnatiben und Utlanten genauer bestimt, fest er die hohe ber attifchen Ordnung auf 23 ein Biertel Palm. Mener.

<sup>3)</sup> Demontiosii Gullus Romæ hospes, p. 12. Nardini, Rom. ant. l. 6. c. 4. p. 296.

<sup>4) [</sup>numero 205.]

tins Splvanus, ber qualeich mit bem Muaufi Conful mar, gebauet worden: vor demfelben fiet mifchen Salbfaulen Die Grabichriften. Die in Mitte und mit großerer Schrift enthalt bas Gebac nif des Erbauers felbft, und eine Anzeige feiner v malteten Bedienungen, feiner Feldzüge, und bas 2 benten bes Triumphs, welchen er nach bem Gie über die Allprier bielt : es endiget fich diefelbe mit t Worten: vixir. ann. ix. Wright faget in fein Reifen, daß er nicht begreifen tonne, wie ein M nach fo großen Berrichtungen, und fonderlich ein Ci ful, fagen fonne: baf er nur neun Rabre aclel babe; er glaubet, es mufe por ber Bahl ix bas & fi len, fo daß er neun und funfzig Sabre gelebet babe. Er irret fich aber mit Anderen, Die eben ber Meinu find; es fehlet nichts an der Bahl, und bie Bucht ben nebft ben Bablen, Die eine gute Spanne lang fir baben fich febr mohl erhalten. Marcus Blauti: rechnete nur Diejenigen Rabre, welche er in Rube a feinem vermuthlich nabe gelegenen gandbaufe gut bracht batte, und ichagete bas übrige vorbergeben Leben wie für nichts. Eben fo lange lebete Rai Diocletianus auf feinem gandhaufe bei Galo in Dalmatien, nachdem er fich ber Regirung gangli begeben batte. Similus, einer ber ebelften Rom ju der Beit des Sadrianus, lieft eben fo auf fe Grab fegen, baf er fo und fo alt geworden, und fieb Sahre gelebet habe, bas ift: fo lange berfelbe a dem Lande die Rube genoffen batte. 2)

S. 12. Bei diefer Gelegenheit merfe ich an, b von dem Grabmale der Rafonen, ju welchem E fchlechte Dvid ius gehörete, von verschiedenen d felbft gefundenen Gemalben, die Sante Barto

<sup>1)</sup> Travels, p. 369.

<sup>2)</sup> Xiphilin. in Adriano. p. 266,

geftochen hat, noch eines übrig ift, in der Villa Alttert, nämlich Odipus mit dem Sphinge. Insgemein glaubet man, es seien dieselben alle zernichtet, und dieses hat sich auch Bright berichten laffen. In dem oderen Theile dieses Gemäldes siehet man einen Menschen mit einem Esel, welche Bartoli als etwas nicht zur Sache Gehöriges weggelaffen hat; und dieser Esel ist hier das Gelebrteste. Den Odipus lud den Sphing, nachdem derselbsich von dem Felsen gestürzet hatte, auf einen Esel und brachte also nach Theben den Beweis von der Auflösung des Räthsels. 1)

S. 13. Wen man über diefes und über abnliche State Malereien richtig urtheilen will, muß man gualeich überlegen, daß die Groffen in Rom nicht allein Grabmale, sondern auch andere Gebäude durch ibre eigenen Maler, die ihre Freigelaffenen und in ibrem Dienfte maren, auszieren liefen. Gin folcher freigelaffener Maler findet fich unter den faiferlichen Bedienten angemerfet in bem Bergeichniffe auf einer Marmortafel, die in den Trummern des alten Antium von dem Berrn Cardinal Alexander Albani entbefet worden iff, und igo in bem Dufco Capitoling febet. 2) Die Runft in ben Banben ber Areigelaffenen fan ale eine von ben Urfachen bes Berfalls derfelben in Rom angeseben werden, über welche Betronius Rlagen führet, fogar daß er voraibt, es habe die Malerei, wie diefelbe unter den Briechen geblühet, ju feinen Beiten nicht bie geringfte Spur von fich nachaelaffen. 3)

s) Tzetz. Schol. ad Lycophr. Alexipharm. 7.

<sup>2)</sup> Vulpii Tab. Ant. illustr. p. 17.

<sup>3)</sup> Satyric. p 21. edit. Lotich. Inter quas pictura ne minimum quidem sui vestigium reliquisset.

5. 14. Von einem Werfe ber Baufunft auffer Rom bon [bes] Augustus Beiten fan man gwar nicht auf Die Damalige Baufunft überhaupt fchliegen; es perdienet aber megen einer ungewöhnlichen Rreiheit angemerfet ju werben. Es ift ein Tempel ju Delaffo in Rarien bem Auguftus und ber Stabt Rom ju Chren gebauet, wie die Anschrift auf bem Gebalte anzeiget. 1) Chulen von romifcher Ordnung am Bortale, jonifche Saulen auf den Seiten, und ber-Auf berfelben mit gefchnigeten Blattern nach Art eines Rapitale, find der Regel und dem guten Gefchmate entgegen. Diefes Bebaube ift indeffen nicht bas eingiae, wo bie Gigenfchaften von gwo Saulenordnungen in einer einzigen vereiniget find: man fiehet in bem fleinern der zwei fogenanten Rompbaen, am Lago di Caftello, jonische Bilafter mit einer borifthen Kriefe: und ein Grabmal bei der Stadt Girgenti in Sicilien, welches insgemein bem Eprannen Theron jugefchrieben wird, hat auf Bilaftern von eben ber Ordnung nicht allein borifche Triglnoben, fondern auf dem Rrange des Gebalfes die gewöhnlichen Reiben von Tropfen.

ŧ

S. 15. Der gute Geschmaf fing schon unter bem Mugustus an in der Schreibart zu fallen, und scheinet sich sonderlich durch die Gefälligkeit gegen den Mäcenas, welcher das Gezierte, das Spielende und das Sanste der Schreibart liebete, eingeschlichen zu haben. 2) überhaupt saget Tacitus, daß sich nach der Schlacht bei Actium keine großen Geister mehr hervorgethan haben. 3) In gemaleten Verzierungen

<sup>1)</sup> Pococke's Descript. of the East. vol. 2. part. 2. p. 61. pl. 55.

<sup>2)</sup> Sueton. in August. c. 86.

Tiraboschi Storia della Lett. ital. t. 1. part. 3. l. 3.
c. 2. §. 20. § ea,

<sup>3)</sup> Hist. I. 1. c. 1.

war man bamale ichon auf einen üblen Gefchmat gefallen, wie fich Bitruvius beflaget, baf man bem Endiwete der Malerei entgegen, welches die Wahrbeit ober Bahricheinlichkeit fei, Dinge miber bie Datur und gefunde Bernunft vorgeftellet, und Balaffe auf Stabe bon Rohr und auf Leuchter gebauet, Die unformlichen, langen und frillenmäßigen Gaulen, wie ber Stab ober ber Leuchter aus dem Altertume iff, Dadurch vorzustellen. 1) Einige Stufe von idealischen Bebauben unter ben berculanischen Gemalben, welche vielleicht um eben die Beit, oder doch nicht lange bernach, gemachet find, fonnen diefen verderbten Gefomat beweifen. 2) Die Gaulen an denfelben haben das Dopelte ihrer gehörigen Lange, und einige find ichon bamale miber ben Grund einer tragenden Stuge gebrebet: bie Bergierungen an benfelben find ungereimt und barbarifch. Bon einer abnlichen ausschweifenden Art maren bie Gaulen einer gemaleten Architeftur auf einer Wand vierzig Balme lang, in bem Balaffe ber Raifer, in ber Billa Farnefe, und in den Babern des Titus. 3)

S. 16. So merkwürdig in der Geschichte der Lunft der Name des Augustus und die übrigen Denkmale von seiner Zeit sind: eben so ist es der Name des Asinius Pollio, eines der größten Liebbaber der Kunst, durch die Nachricht des Plinius von den besten Werken alter Kunst, die jener aus vielen Gegenden in Griechenland zusammenbringen lies, und öffentlich aufstellete. 4) Es machet dieser Seri-

<sup>1)</sup> L. 7. c. 5.

a) Pitture d'Ercol. t. 3. tav. 57. 58. 59. t. 4. tav. 56.

<sup>3)</sup> hiervon habe ich eine Zeichung von bem berühmten Johan von Ubine, bes Raphaels Schüler, gefeben. Windelman.

<sup>4)</sup> L. 36. c. 5. sect. 4. n. 10.

bent verschiedene derselben namhaft; und unter benfelben waren, auser dem großen Werke des Och sen in dem Palaste Farnese, dessen ich oben gedacht habe, 1) die sogenanten Sippiades des Stephanus, die vermuthlich Amazonen zu Pferde (innes) vorstelleten. Ich gedenke hier besonders dieser Sippiaden, nicht sowohl wegen idres Meisters, dessen Zeit nicht anzugeben ist, als weil ich glaube, daß dieser Stephanus ebenderselbe sei welchen Menelaus, der Künstler eines Grupo der Villa Ludovisi von zwo Figuren in Lebensgröße, in der griechischen Inschrift für seinen Meister anzibt: von diesem Werke werde ich weiter unten meine Erstarung beibringen.

Ich werde ju feiner Beit ein fcones erhobenes Werf befant machen, welches enthefet worden in den Trummern der Billa eines anderen Bollio, mit dem Bornamen Bedius, der ebenfalls unter die berühmten Berfonen biefer Beit ju gablen ift, und bem Auguftus biefe feine Billa, die auf dem Baufilipo bei Reavel gelegen mar, im Teffamente hinterließ. Die Trummer berfelben find von erftaunendem Umfange. Unter benfelben aber ift das Merkwürdigfte der mit Mauern eingeschloffene Wafferbehalter (piscina) der Muranen, am Meere, in welchen diefer Bollio, da Auguftus bei ihm fpeifete, und ein Leibeigener ein foftbares Befag (vas murrhinum) gerbrach, diefen den Fifchen gur Speife vorzumerfen befahl, ad muranas, wie er fagete. Der Raifer aber lief alle biefe Befafe gerichlagen, damit Bollio fünftig nicht fich alfo vergeben Diefer Behalter ift vollig erhalten, fomöchte. 2)

<sup>1) [10 %. 2</sup> x. 10 §.]

<sup>😭</sup> Senec. de ira l. 3. c. 40.

Das Gefäß mar Krnftall. Meper.

ar daß die zwo Gatter von Erzt, durch welche das Reer bineinfließet, die alten Gatter von des Auguus Beit zu fein scheinen; ich weiß aber nicht, obrgend ein Scribent dieses besonderen Überbleibsels Reldung gethan habe, oder ob daffelbe überhaupt vor it bemerket worden sei.

\$. 18. Bon Rünftlern, welche fich unter ber tegirung ber nächften Nachfolger berühmt gemachet aben, findet sich kaum einige Melbung ihres Namens. inter dem Siberius, welcher wenig bauen ließ, verden die Rünftler auch sehr schlecht gestanden sein, nd da er in allen reichen Provinzen, also auch in driechenland, bemittelte Personen unter allerhand sorwand ihrer Güter verlusig erklärete, so wird niemand leicht auf Werke der Kunst etwas verwendet aben; 1) der Tempel des Augustus ist das einzige eue Gebäude, welches er aufführen lassen, und densoch nicht vollendete. 2) Um in die Bibliothek des alatinischen Apollv eine Statue desselben zu se-

2) Sueton. in Tiber. c. 47 et 49.

Erophilos, des Diostorides Sohn, mag um gefahr um diese Zeit gedlüht haben. Wir finden seinen Namen einem vortrestich erhoben geschnittenen Ropf beis geschrieben, welcher den Augustus vorstellen mag. Dieses, aus einem lauchgrünen undurchsichtigen Steine gearbeitete Denkmal ift in dovelrer hinsicht merkwürdig, den dem Lunstwerthe nach gehört es zu den Gemmen erfter Rlasse, und aus der Inschrift lernt man einen Künstler kennen, bessen Name sich sont niegends erhalten hat. Der Sage nach wurde es bei Trier aufgestunden, und gehörte noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts einem französlichen, von dort vertriebenen Geistlichen. Meyer.

[Unter ben Abbildungen Rumero 92.]

2) Sueton. in Cai. c. 21. in Tiber. c. 47. Xiphil. in Aug. sub fin. p. 102.

gen, lief er eine von Sprafus bolen, 1) und es war Diefelbe befant unter bem Beinamen Temenites, von ber Quelle Temenitis, die bem vierten Theile ber Stadt Sprafus die Benennung gegeben batte. 2) Es ift befant, bag er, ein unguchtiges Gemalde bes Barrhafius ju haben, eine betrachtliche Summe Geldes in feiner Erbichaft, ba ihm zwischen beiden Die Wahl gelaffen murde, fahren ließ: Die Liebe ber Runft aber scheinet ben geringften Antheil an ber Achtung biefes Gemaldes gehabt ju haben.3) Statuen murben etwas Berachtliches, weil fie Belohnungen ber Spione unter biefem Raifer maren. 4) Die Ropfe dieses Raifers find felten, und weit feltener als die Bildniffe des Auguftus; es finden fich indeffen zwei berfelben in dem Mufeo Capitolino,5) und eine Statue in ber Billa Albani bat gleichfalls einen Ropf des Tiberius, 6) wo er in feiner Quaend abae-

- 1) Sueton. in Tiber. c. 74 Cic. in Verr. act. 2. l. 4. c. 53. Suetonius fagt nur, daß Tiberius die von Sprakus geholte Statue des Apollo Temenites in die Bibliothet des neuen Tempels (novi templi) sezen laffen, und es ift schwer zu enticheiben, welcher Tempel gemeint sei. Wahrscheinlich sind die Worte auf den Tempel des Augustus zu deuten, welcher Tibertus zwar angefangen hatte, aber unvollendet hinterließ. Mener.
- 2) Plin. l. 3. c. 8. sect. 14. Der vierte Theil der Stadt Sprakus hieß vielmehr Neapolis, weil er unter ben übrigen zulezt erbaut war. (Cic. in Verr. act. 2. l. 4. c. 53.) Mener.
- 3) Sueton. in Tiber c. 44. et Commentator. ad h. l.
- 4) Constantin. Porphyr. Excerpt. Dion. 1.58. p. 668.
- 5) Bottari Mus. Capitol. t. 2. tav. 56.
- 6) Jezo find die Bildniffe des Libertus nicht mehr fi felten; eines derfelben fieht man auch im Mufeo Pio Elementino. Feg.

bilbet if, anfatt bag bie capitolinischen Röpfe ihn in größerem Alter vorfiellen. 1) Der Ropf des Germaniens, des Tiberius Bruderssohns, ift einer von den schönften katferlichen Köpfen im Campidoglio. 2) Ehemals fand fich in Spanien eine Base von einer Statue, welche dem Germanteus von dem Abilis Lucius Turpilius geseget war. 3)

S. 19. Das einzige öffentliche Denkmal ber Kunft von der Beit dieses Kaisers, welches fich erhalten hat, ift eine vierekte Base auf dem Markte zu Pozzuolo, welche dem Tiberius an diesem Orte von vierzehen Städten in Afien errichtet worden, die nach dem Erdbeben, worin fie sehr gelitten hatten, von ihm wieder aufgebauet waren, wie ausser den historischen

ď

Eine unverfehrte foloffale Statue des Tiberius wurde zu Beji (Ifola Farnefe) wurde entdeft im Jahre 1811. Siebelis.

- 1) Bon ben zwei Bildnissen bes Tiberius im Museo Capitolino ift das eine ein bloger Lopf, das andere ein Brustbild, mit Gewand von ausnehmend schönem Mabaster, alabastro sorito. Die Nase, das linte Opt, und das hinterhaupt sind neu angesigt; das Kist und andere wenig verlezte Stellen sind mit Stucco ausges bestert. Zu den vorzüglichsten Denkmalen dieser Zeit verdient wohl auch der kleine Kopf des Tiberius in der korentinischen Gemmensamlung gerechnet zu werden. Sonst glaubte man, er wäre aus einem großen Türkis, aber bei näherer Unterluchung hat sich ergeben, daß er aus Sch nels besteht. (Mus. Florent. Gemmæ, tab. 3.) Meyer.
  - 2) Bottari Mus. Capitol. t. 2. tav. g.

Der Ropf hat im Gangen eine große, eble Form; allein bie Ausführung ber einzelnen Theile verrath etwas Efiges, Steifes, Rraftlofes. Die Rafe und Bruft find modern. Meyer.

3) Gruter. Inscript. t. 1. p. 236. n. 3. Pigh. Ann. Rom. t. 3. l. 18. ann. 764. p. 540...

Nachrichten die Inschrift auf dieser Base anzeiget. 1) 1 Es find an derfelben zugleich eben diese Städte symbolisch vorgestellet zu sehen, und eine jede ift durch ihren Namen unter ihren Figuren angezeiget worden.

- §. 20. Ich weiß nicht, vb diesenigen, die weitTäuftig über dieses Werf geschrieben, 2) eine Muthmaßung beigebracht baben über den Zweisel, der mir
  und Andern eingefallen ift, warum nämlich gedachte Städte dieses Werf in Pozzuolo, und nicht vielmehr
  in Rom errichtet haben. Die Ursache ist vermuthlich, dieses Denkmal ihrer Dankbarkeit an einen Ort
  zu sezen, wo es von dem Kaiser, der auf der Insel Caprea wohnete, 3) gesehen werden konte, welches
  von Rom, wohin der Kaiser nicht zurüfzugehen gedachte, nicht zu hoffen war. Die Gegenden hingezen von Puteoli, Baia und Misenum besuchete Tiberius aus seiner Insel, und er flarb in der Villa
  des Lucullus, auf dem Vorgebirge von Misenum. 4)
- §. 21. An diesem Orte wurde der Statue des sogenanten Germanicus gedacht werden mußen, die ehemals in der Billa Montalto, nachher Negroni genant, war, und izo zu Versailles stehet, wen der Ropf dem Germanicus völlig ähnlich wäre, oder wen man auf dem Orte selbst untersuchen könte, ob der Ropf der Statue eigen sei. 5)

<sup>1)</sup> Nach Cacitus (Annal. l. 2. c. 47.) waren es nur 12 Städte. Auch Münzen auf diese Begebenheit fanden sich mit der Umschrift: Civitatibus Asiw restitutis. [8 B. 4 K. 4 S.] Men er.

<sup>2)</sup> Bulifon, Ragionamento. Nap. 1694. 12.

<sup>3)</sup> Sueton. in Tiber. c. 40. 60. 74.

<sup>4)</sup> Ibid. c. 73.

<sup>5)</sup> Maffei, raccolta di Statue, tav. 69.

n dem Solel fiehet der Name des Künflers Kleo1 enes, 1) und auf demfelben liegt eine Schildröte, auf die ein Gewand herunterfällt, welches iefer unbekleideten Figur an dem linfen Arme hänet, und von befonderer Bedeutung sein muß; ich
nde aber hier nicht einmal Anlaß zu einer Muth1 infung: den die Schildfröte, auf welche die Beus des Phidias den Fuß sezete, und was sonft
sn symbolischen Schildfröten bekant ist, bleibet hier
hne Deutung. 2)

- §. 22. Caligula, auf beffen Befehl bie Stazen berühmter Manner, die Augustus im Campo
  farzo fezen ließ, niedergeriffen und zerschlagen wuren; ber von den schönsten Statuen der Götter die
  fopfe abreiffen, und an deren Stells fein Bilbnif
  igen ließ; ja, der den homerus vertilgen und verichten wollte: kan nicht als ein Beforderer der
  funke angesehen werden. 3)
  - 1) Diefer Rleomenes war von einem Bater gleiches Mamens. Rleomenes, welcher auf ber Bafe ber mebiceifchen Benus fteht, war ein Gohn Apollobors. Winchelmaff.
  - 2) Plutarch. conjugal. præcept. p. 142. [t. 10. p. 538. edit. Reisk.] Pausan. l. 6. c. 25.

Bielleicht wird durch die Schilbkröte auf ben Mercurius gedeutet, so daß Germanicus mit dem Symbole bes Mercurius vorgestellt wäre, und gleichsam unter bem Schuze besselben. In ben Denkmalen (Numero 39.) hat Windelman selbst eine Gemme bekant gemacht, in welcher Mercurius mit einer Schilbkröre auf einer Schilbkröre auf einer Schulter, statt der Kopfoedekung, abarbilbet ist. Tea.

3) Sueton. in Cai. c. 22. c. 34.

Eine fehr icone Billa im herculanefifchen lief Cali. gula (Senec. de ira l. 3. c. 22.) gerftoren, blot weil feine Mutter einst in berfelben bemacht worben. Sea.

- 5. 23. Caligula schiftete ben Memmius Regulus, welcher ihm seine Frau, bie Bollia Baulina, abtreten mußte, nach Griechenland, mit dem Befeble, die besten Statuen aus allen Städten nach Rom zu führen; es ließ derselbe auch eine große Menge dahin abgeben, die der Kaiser in seine Lusthäuser vertheilete, den er fagete: "das Schönste "müßte an dem schönsten Orte sein, und dieses sein, Nom." Der nahm unter andern den Thespiern ihren berühmten Cupido vom Praziteles, welchen ihnen Claudius wiedergab, und Ners von neuem nahm. 2) Dieser Befehl ging auch auf den
  - 1) Joseph. antiq. Jud. l. 19. c. 1. princ. Sueton. in Cai. c. 25.
  - a) Pausan. l. 9. c. 27.

Unter den kostdaren Aunstwerken, die Verres in Sicilien, besonders ju Messana mehr raubte, als an sich hand elte, besand sich auch ein Eupido [Amor] des Praxiteles, von Marmor, dergseichen eben dieser Künstler für die Thesvier gemacht hatte, und deren einer also vermuthlich die Wiederholung des andern war. Diesses erbellet deutlich aus den Worten des Eicero (l. 4. 6. 4. in Verr.): Unum Cupidinis marmoreum Praxitelis—idem, opinor, artifex ejusdem modi Cupidinem secit illum, qui est Thespiis, propter quem Thespiæ visuntur. Jener war zu Messana in Sicilien; dieser un Thespiä oder Thespia in Vörsten; beide von ein Künstler, dem Praxiteles.

hieraus verbeffere ich für's erfte eine Stelle bes alt tern Plintus (l. 36. c. 4. n. 5.): Ejusdem (Praxitelis) est Cupido objectus a Cicerone Verri, ille propter quem Thespiæ visebantur, nunc in Octavæ scholis positus. Go lesen alle Ausgaben, auch die harbnitn scho. Ich behauvte aber, zufalge ber Stelle bes Cic ro, daß man ut ille propter quem etc. lesen, und au hier zwei verschieben e. Bildfaulen bes Cupido. where muße. Den es ift falich, daß tie, welche Cito bem Berres vorwirft, eben die gewesen sei, wel die Einwohner zu Thespia verehrten. Cicero, un

Inmpifchen Bupiter des Phibias; aber die tauverfändigen zu Athen gaben zu verfiehen, daß ixfes Werf, welches aus Golde und Elfenbein zu-

fcheibet beibe, und fagt nur, baff fie beibe von eben. bemfelben Runftler, und vielleicht auch nach ebender. felben Ibee, verfertigt worden.

und nunmehr fomme ich ju bem Sehler bes berrn Bindelmaff. "Caligula (fagt er) nahm unter nandern ben Thefpiern ihren berühmten Cupibo vom " Prariteles, welchen ihnen Elaubius wiedergab, und "Rero von neuem nahm. " Er beruft fich beshalb auf ben Danfanias. Allein er hat diefen Schriftfteller ju füchtig nachgesehen, und ift blos bem Sarbuin in feiner Unmertung über bie Stelle bes Plinius allgu ficher gefolgt. Paufanias ergahlt bies nicht von bem marmornen Eupido des Praxiteles, fonbern von bem aus Erat bes Lufippus. 3ch laugne nicht, bag bie Borte bes Paufanias etwas zweideutig finb; allein die Zweideutigfeit fallt meg, fo bald man fie im Bufammenhange genau betrachtet, und mit ber Stelle bes Plinius vergleicht. Geomievor de ogeper (fagt **Φ a u fanta 8** l. g. c. 27.) χαλκεν ειργασατο Ερωτα Λυ**сетт**ес, как ете тротеров тыты Пракетелис, люды ты Πεντελησιε ' Και όσα μεν ειχεν ες Φρυνην και το επι Πρα-Estades the guraines ocosoma, itagode non mos dedudoται. Πρωτον δε το αγαλμα κινηται τε Ερωτις λεγεσι Γαίον δυνας ευσαντα εν Ρωμη. Κλαυδια δε οπισω Θεσmieusir αποπεμέαντος, Negara audis δευτερα ανασπαger meineai nai ter mer prog autodi dies deige. Ich faft mich nicht enthalten, juporderft bie lateinische ilberjegung bes Mmafaus anguführen, weil er gleich die Borte, auf welche es beim Beweise faft am meiften anfomt, gan; unrichtig genommen hat: Thespiensibus post ex ære Cupidinem elaboravit Lysippus, et ante eum e marmore Pentelico Praxiteles. De Phrynes quidem in Praxitelem dolo alio jam loco res est a me exposita. Primum omnium e sede sua Cupidinem hunc Thespiensem amotum a Cajo Romano Imperatore tradunt; Thespiensibus deinde remissum a Claudio. Nero iterum Romam reportavit; ibi est igne consumtus. 3ch fage, Um a faus bat bas memrer falichlich auf Taier gezogen ,

fammengefeset war, Schaben leiben würbe, weh man es bewegen und von feinem Orte ruten wollte; es

ba er es hatte follen auf ayanua gieben. Paufanias will fagen : " Schon vor bem Cuvido von Erst, mel. " den Lufippus ben Thefpiern arbeitete, hatten fie " einen aus ventelischem Marmor, ben ihnen Vrarite. " les gemacht hatte. Bas mit bem legten vorgegangen " (fahrt er fort) und bie Lift, beren fich Phrone wie " ber ben Prariteles bedient, foldes habe ich bereits " an einem andern Orte ergablt. Den erftern aber " (nämlich ben Cupido bes Lufippus, nicht als ben " erften in ber Beit, fondern als ben erften in ber Gre " mahnung bes Paufanias,) foll Cajus Cali. " gula ben Thefpiern weggenommen, Claubius ihnen " wiedergegeben, Rero aber jum zweitenmale mit fich " nach Rom geführt haben; und biefer ift bafelbft ver-" brafit. " - Meines Grachtens zeigt bas zas rer uer ic. beutlich genug, bag man bas mewrer, wie ich fage, auf aranua tieben miife.

Doch auch biese Wortkritik bei Seite geset [bie taugt freilich nichts, ben aparce ift offenbar, wie Sies belis ebenfalls bemerkt hat, ein Abverbium, bas bem auche deurspa entipricht]: so erhellet auch son aus dem Ausase, "baß diese nach Kom weggeführte Bilbiaule baselbst "verbrantt sei, "daß es nicht das Werk des Praxiteles könne gewesen sein. Sie verbrantte; und verbrante ohne Zweisel in dem graufamen Brande, den Rero selbst angindete. Verbrantte sie aber da: wie konte sie au bes ättern Plinius Zeiten noch vorhanden, und in der Schola Octaviæ aufgestellt sein? Und dusbriftlich.

Alles biefes jusammengenommen, muß man sich bie Sache also vorstellen: daß Prariteles mehr als einen Eupido gemacht babe, und auch nach mehr als einer Ibee Um einen brachte ihn Phryne; einen andern, ber ganz nakend war, batte die Stadt Parium in Mysien, bessen Plinius gleichfalls gedenkt [l. 36. c. 4. n. 5.], einen dritten besas hein Bessaus den Batte ber batte ber Batter batte ber

unterblieb also diese Unternehmung. 1) Der Schabe, ben biese Statue gelitten, ba dieselbe zu Rulius Cafars Beiten vom Blize gerühret wurde, muß folalich nicht beträchtlich gewesen sein. 2)

S. 24. Die Bildniffe dieses Kaisers von Marmor find sebr felten, und in Rom sind nur zwei berselben befant: das eine, von schwarzem Basalt, befindet sich in dem Museo Capitolino; 3) das anbere, von weissem Marmor, welches ihn mit dem Gewande bis auf das haupt gezogen als hohenvrie-

Runftler für die Thefvier gemacht, welcher endlich auch nach Rom fam. Leffing.

Wen es nicht eben bie Statue ift, bie ihm Phryne aus den händen fpielte, wie Strabo (l.g. [c. 2. \$.25.] melbet, weicher aber die Gefchichte nicht von der Phryne, fondern von der Glyfera ergählt. Efchenburg.

- 1) Sueton. in Cai. c. 22.
- 2) Euseb. de præpar. Evang. l. 4. c. 2.
- 3) Bottari Mus. Capitol. t. 2. tav. 11 12.

Diefes Bruftbild ift fehr gut gearbeitet, hat angenehme Buge und einen lebhaften Ausbrut. Aber die Augen fteben mit dem Munde nicht parallel, und find auch weft man fie einzeln betrachtet, wohl nicht richtig gezeichnet. Der Künfler hat, wider die Regel von reinen ungeftörten Maffen, die haarlofen über ber Stirn tiefer als die an den Seiten bes Sauptes ausgehöhlt.

Eine ju Otricoli gefundene heroifche Statue des Caligula aus weissem Marmor ift im Muse'o PioElementino (t. 3. tav. 3.) abgebildet. Visiconti
versichert, daß dieselbe wohl erhalten, und die Ahnlichteit des Gesichts mit den Münzen dieses Kaisers auffallend sei. Er gedentt auch eines vortrestichen erhoben
geschnittenen Steins, welcher diesen Kaiser mit Lorbeer
gekrönt vorstellt, und im Besize des Engländers Thomas
Jenkins war. Eine äusserft schöne Passe mit dem bloken Kopse des Caligula gehörte dem Cavaliere d'Uza

fter abbilbet, febet in ber Billa Albani. Das fchonfte Bildnig beffelben ift unftreitig ein erhoben gefchnittener Stein, welchen ber Berr General von Walmoden aus Sanover, in diesem Rahre 1766, ju Rom erftanden bat; ja man fan biefen Stein unter bie allervollfommenften Arbeiten in biefer Art jäblen.

- S. 25. Was Claudius für ein Renver gemefen, zeigen die Ropfe des Anguffus, welche er anfatt ber ausgeschnittenen Ropfe Alexanders bes Groffen in zwei Gemalbe feten lief. 1) Er fuchete ein Beschüter ber Gelehrten ju beiffen, und erweiterte in diefer Abficht das Mufeum, oder bie Bobnung ber Belehrten ju Alexandria, 2) und feine Chrbegierbe beffand in bem Rubme, ein anberes Rabmus ju beiffen, durch Erfindung neuer Buchftaben, und er brachte das umgefehrte a in Gebrauch. 3) Das schöne Bruffbild diefes Raifers, welches alle Aratto chie gefunden murbe, fam burch ben Carbinal Gerolamo 4) Colonna nach Spanien. 5) Als Madrid von ber öfferreichischen Bartei eingenommen murbe, fuchete Lord Galloman baffelbe, und erfuhr, bağ es im Efcurial mar, mo es als bas großte Gewicht der Kirchenuhr angehänget gefunden murde; er schifete es also nach Engeland ab. Db es baselbit anaelanget fei, ober wie es ferner mit bemfelben ergangen, ift nicht befant. 6)
  - 1) Plin. l. 35. c. 10. sect. 36. n. 16.
  - 2) Athen. l. 6. c. g. [n. 37.]
  - 3) Claudius erfand brei neue Sormen bon Buchftaben. (Tacit. Annal. l. 11. c. 13 - 14. Sueton. in Claud. c. 41. Quintil. l. 1. c. 7. [n. 26.] Mener.
  - 4) U(canio. Sea.
  - 5) Montfauc. Antiq. expl. t. 5. pl. 129.
  - 6) Dieje gange Ergablung ift falich, nach bem Beugniffe bes

S. 26. Gin febr wichtiges Werf von ber Reit es Claubius murbe das fogenante Grupo von Batus und Arria, in der Billa Ludovifi fein, ven bie Borfellung und ber Styl ber Arbeit fich nit biefer Benennung reimen ließen. Es ift beant, baf Cacina Batus, ein ebler Romer, in er Berichwörung bes Scribonianus wiber ben flanding entbefet und jum Tobe verurtheilet ourde, und dag feine Frau Arria ibm Muth au einem Ende machete, da fie fich felbft ben Dolch in ie Bruft flief, und benfelben aus ber Bunde gesten ihrem Manne mit ben Worten: Es fchmeret nicht! überreichete. 1) Die Liebhaber ber Runft ennen biefes Wert, und wiffen, baf baffelbe beffebet us einer manlichen unbefleibeten Rigur, mit einem Barte auf der Oberlive, die fich mit der rechten jand einen furgen Degen in die Bruft ftoffet, und sit ber linten eine weibliche befleidete Rigur unter em Unten Arme gefaffet halt, Die in Die Anie acanten, und an ber rechten Achfel verwundet ift, wie in paar Blutstropfen an dem obern Arme angei-Unter Diesen Figuren liegt ein großer lang-

Eavaliere d'Azara. Der Kopf des Claudius war etiemals im Escurial, sondern zu Madrid im Palazzo del Retiro. Er ist von seiner Basis getreit worden, zum auf einen kleinen Tisch zu passen. Diese Basis ist von ausserordentlicher Schönbeit und sieht in einem unter redikten Zimmer des königlichen Palastes zu Madrid. Montfaucon (l. c.) gibt die Abbisdung derselben nebst dem Kopse. Hea.

Bifconti (Mus. Pio-Clem. t. 6. p. 57.) hatt biefes Benkmal für bas foonfte unter allen Bilbniffen bes Elaubius, und nächt bemfelben bie halb natte, mehr als lebensgroße Statue unter ben gabinifmen Altertumeru. (Monum. Cabin. n. 5.) Meyer.

<sup>1)</sup> Plin. Sec. 1. 3. epist. 16. Martial. l. 1. epigr. 14.

lichrunder Schild, und unter bemfelben eine De-

genicheibe. 1)

- S. 27. Dag biefes Grupo feine romifche Ge-Schichte vorftellen fonne, ift flar jum erften aus bem bereits angeführeten Grundfage, welchen ich aus ber . Erfahrung gezogen, und in dem Berfuche ber Allegorie fomobl als in der Borrede zu ben Denfmalen bes Altertums bewiesen babe: nämlich, daß fich teine Vorftellungen in gangen Riauren, fowohl in Statuen als auf erhobenen Werfen, aus der mabren Beschichte finden, und baff bie alten Runftler nicht über die Granzen der Mythologie geaangen find. Rum smeiten fan bier feine romis iche Begebenheit gesuchet werben, weil es wiber ben bereits angeführeten Unterricht, ben uns Blinius gibt, fein murbe, bag alle Figuren romifcher Berfonen befleidet maren,2) da hingegen biefe, weil fie wie ein Beld unbefleidet ift, auf etwas in ber berdiichen Beit beuten muß. Es fan auch eben fo wenig ein romifcher Senator bier abgebildet fein, weil ihm ber Schild und ber Degen nicht gufomt, und bie Anebelbärte maren damals nicht Mode; und namentlich fan es Batus nicht fein, weil er nicht bas Derg batte, dem Beispiele feiner Frau ju folgen, indem er
  - 1) Ein großer Styl der Gliederformen herscht in den bei, den Figuren; ihre Gewänder haben breite, wohlgelegte Falten und die Unordnung des ganzen Grupo ift vortreflich zu nennen. Un der mällichen Figur ift nebst der Rafe noch der aufgehobene Arm modern; an der weiblichen ebenfalls die Rafe, der linke Arm, die rechte Hand, und die Zehen am rechten Fuße. Diese Ergänzungen scheinen zu verschiedenen Zeiten und nicht von einem Meister versetrigt; den einige sind vorzüglich gut, andere, welche neuer scheinen, sehr mittelmäßig. Ubbildun gen bei Piran esi und Perrier, Meyer.

<sup>2)</sup> L. 34. c. 5. sect. 10.

verbammet wurde, fich die Abern zu zerschneiben. 1) Beener, ba fich nicht findet, daß man bem Ebrafea und bem Selvidius Brifcus, ale Mitverfchmornen wider ben Mero, ob diefe gleich von einigen als Seilige verebret murben, Statuen errichtete:2) fo ift nicht glaublich, bag biefe Chre bem Batus gefcheben ober gefcheben fonnen. Daffei, ber fich erinnerte, bag fich Batus nicht mit bem Dolche und fiber bem Rorver feiner Frau felbit entleibet hatte, und aus diefem Grunde die gemeine Benennung Diefes Berts verwirft, nimt feine Buflucht ju ber Befchichte bes Mithribates, bes legten Ronias von Bontus, 3) und glaubet, es fei bier vorgeftellet ber verschnittene Menophilus, welchem Drivetina, eine frante Tochter Diefes Konias, anvertrauet war, und welcher biefe und fich felbft entleibete, bamit fie nicht von ben Feinden mochte genothjuchtiget werben. 4) Aber biefer Ginfall ift fchlechter

- a) Tac. annal. 1.16. c. 24—35. Wincelman verwechsett hier und in ber vorläufigen Abbandlung
  au ben Denkmalen, §. 177, ben Pätus Thra,
  fea und beffen Frau, die jüngere Urria, von
  welchen in der angeführten Stelle des Tacitus die Rede ift, mit dem Cäcina Pätus und deffen Frau,
  der älteren Arria, unter dem Raiser Claudius.
  Pätus Thrasea wurde unter Nero zum Tode verurtheilt und ließ sich die Abera öfnen. Sterbend bat er
  feine Frau, welche dem Beispiele ihrer Mutter, der ättern Arria, solgen wollte, am Leben zu bleiben und
  ihrer gemeinsamen Tochter nicht die einzige Stüge zu rauben. Me per.
- 2) Sucton. in Domit. c. 10.
- 3) Raccolta di Statue, tav. 60 61.
- 4) Ammian. Marcell. 1. 16. c. 7. In einigen Ausgaben heißt des Mithribates Cociter Direptis. Meyer.

als die bekante Benennung; den ber bermeinete Berfchnittene zeiget nicht allein alles, was einen Brand bezeichnet, fondern hat auch, wie ich angezeiget habe, den Anebelbart.

6. 28. Sch bin bingegen ber Meinung, baf bier vorgeftellet fei, nicht, wie Gronovius meinet, 1) Mafarens, ber Sohn bes Holus, und Ranace, beffen Schwefter und Liebfte, Die, nach bem Spainus, fich eines nach bem andern ermorbeten: fonbern vielmehr ber Trabant eben biefes torrbeniichen Königs Ablus, welchen diefer an jene feine Dochter absendete mit einem Degen, womit fich biefelbe entleiben follte, nachdem ibr Bater ibre Blutschande mit dem Bruder erfahren hatte. 2) Die mänliche Rigur fan fo wenig ben Bruber ber Ranace abbilben, weil berfelbe ein Rüngling mar, noch irgend einen Belben bes Altertums, weil nichts Ebles in feinem Gesichte iff, als welches burch ben Bart der Oberlipe, nach Art barbarifcher Gefangenen, noch unedler erscheinet. Man fiehet bingegen, bie Abficht bes Runftlers fei gemefen, in ben wilben Minen und Bugen bes Gefichts fowohl als in bem banbfeffen farten Körper einen Erabanten ausaudrufen, als welche mehrentheils als freche, milbe Menschen vorgeftellet werden; 3) und eben biefe Gefalt baben in der Borftellung der Rabel ber Alove Die Erabanten des Königs Cerepon, die ebenfalls, wie unfere Rigur, unbefleidet find. 4) Es wird Diefe

<sup>1)</sup> Thesaur. antiq. Greec. t. 3. XXX.

<sup>2)</sup> Hygin. fab. 242 — 243.

Aber fie ermorbeten fich an einem verschiedenen Orte und ju verschiedener Zeit; fonten baber wohl nicht in einem Grupo vorgestellt werden. Meger.

<sup>3)</sup> Suid. v. appecs.

<sup>4) [</sup>Denfmale, Rumero 92]

bon mir borgeschlagene Auslegung auch felbft burch Die weibliche Rigur beffartet: ben die gleichen Sagre obne Loten, nach Art der Saare der Figuren auslandifcher Bolfer, imgleichen ihr gottichtes Gewand, meburch eben biefelben bezeichnet werden, deuten eine Berfon an, die feine Griechin mar. 1). Diefe Auslegung tonte vielleicht bem Lefer fein völliges Genüge thun; aber fo wie ich verfichert bin, bag bier fchmerlich eine geschiflichere Erflarung fonne gegeben merben: is alaube ich auf ber anderen Seite, bag ber Ausgang ber Gefchichte ber Ranace verloren acaangen fei, fo wie es mit bem Erfolge der. Fabel der Mlove gefcheben ift, bie ich aus einem alten Den tmale ju ergangen gefuchet habe. 2) Den mas wir wiffen, ift aus ber furgen Angeige bes Spainus getogen, und aus dem Briefe, welchen Dvidius ber Ranace angebichtet bat, ben fie an ihren Bruber Mafareus fchreibet, und morin fie ihm berichtet, has Aslus, ibr Bater, ihr burch einen Trabanten einen Degen gefendet babe, deffen Abficht ibr befant fei, und fie merde benfelben gebrauchen, fich bas Leben abgufürgen. 3) Da nun biefer Brief vor ihrem Entichluffe vorberaebet, und fein anderer Scribent des Trabanten Melbung thut : fonnen wir uns aus bem Werte, melches mir betrachten, vorftellen, daß der Trabant, welcher ohne Unterricht der Absicht fei-

- . 4) (Man vergleiche 23. 3 R. 6 S. Note.]
  - 2) [Ihre Geschichte aussuhrlich ergabt in ben Denem & Ien, Numero 92.]
  - 3) Heroid. epist. 11. v. 95.

    Interea patrius vultu mærente satelles
    Vonit. er indignos edidit ore sonos:

    Bolus hunc ensem mittit tibi; tradidit ensem,
    Et juhet ex merito scire quid iste velit.
    Scimus; et utemur violento fortier ense:
    Pectoribus condam dona paterna nicis.

ner Absendung den Degen mit betrübtem Gesichte überbrachte, sich denselben in die Bruft gestoßen habe, da er gesehen, daß sich Kanace mit demfelben ent-leibete. 1)

- S. 29. Co wie nun die irrige Benennung biefee Grupe, welches einer weit boberen Beit ber Runft murbig ift, Urfache gemefen, beffen Unterfuchung an diefem Orte ju machen: eben fo will ich Demfelben beifügen ein anderes ichones Grupo, melches fich in eben ber Villa befindet, und fo wie jenes unter die Werfe vom ersten Nange gehöret. Diefes Grupo ift vom Menelaus, bes Stephanus Schüler, aegrheitet, wie die griechische Anschrift auf demfelben berichtet; und biefer Stephanus ift vermuthlich berienige, beffen Sippiabes ober Amagonen ju Bferde berühmt maren, wie ich oben angezeiget habe. 2) Der Renner ber Runft merfet aus biefer Angeige, daß ich von bem befanten Grupo reden will, welches unter bem Ramen bes Bapirius und feiner Mutter gebet, beffen Be-Thichte Gellius ergablet; 3) und es ift biefes von
  - 1) huginus, welcher (l. c. fab. 242.) von Menschen rebet, die fich selbst entleibten, würde auch wohl dieses Trabanten gedacht haben, und zwar um so mehr da er von dem Tobe der Kanace und des Makareus spricht. Abrigens ist zu bemerken, daß die mästliche Figur dieses Grupo, in hinsicht der haare, des Knebelbarts und der Geschift der haare, des Knebelbarts und der Geschift an beiden Figuren sehr das int dem sogenanten kerben den Fechter im Muse Capitolino, Was kand der Schist an beiden Figuren sehr ähnlich ist. Man kan daher mit Sicherheit den Schus machen, daß in beiden Figuren Soldaten aus einem und demselben Wolke dorgestellt sind. Der Stol der Arbeit ist, west man die modernen Ergänzungen des rechten Arms, mit welchem er sich töbet, außnischt, eben nicht sehr von dem des sogenanten sterbenden Fechten ben fieder. Fe g.

<sup>2) [§. 16.]</sup> 3) I. 23.

allen ungezweifelt angenommen worden, weil man bisher größtentheils römische Geschichte in den Abbildungen alter Werfe gesuchet hat, anflatt daß man die Erklärung berfelben aus dem Homerus und aus der Heldengeschichte hätte nehmen follen.

S. 30. Diefes vorausgefeget, nebft der Betrachtung, bag biefes ein Werf eines ariechischen Runflere ift, welcher feine unbetrachtliche: romifc Gefchichte wird gewählet haben, ba er fich in erbabneren Bilbern geigen fonte, wird baburch gum Ebeil iene Benennung aus bem Wege geräumet. 36 foute auch anführen, dag man vielleicht:an ber Sefcichte bes Bapirius zweifeln fonte, bie Gellius aus einer Rebe bes alteren Cato gegogen, aber aus bem Gebachtniffe, wie er felbft melbet, aufgezeichnet, und ohne die Rede felbft vor mugen ju baben. Man fonte, fage ich, an diefer Gefchichte zweifeln, aus bem, mas er berfelben beifuget, namlich, daß die Senatoren ihre Gohne, men diefe bie prætextam genommen, das ift: wen fie bas fiebengebente Rahr ihres Alters erreichet batten, mit fich in ben Rath ju führen genfleget. Bu biefem Bweifel fonte Bolybtus Anlag geben, welcher aween griechische Scribenten miberleget, Die porgeben, baf bie Romer ibre Gobne bereits von ibrem amolften Rabre an mit in ben Rath geführet, welches, wie diefer Geschichtschreiber faget, weber glaublich noch mabr iff, wo nicht etwa, füget berfelbe fpottifch bingu, bas Glut auch biefes ben Diemern ertheilet, baf fie ichon von ber Geburt an weise werden. 1) Ohnerachtet nun Bolobius, als weit alter, mehr Glauben verdienete, fo will ich bennoch burch ibn nicht auf ber Wiberlegung bes

<sup>1)</sup> L. 3. c. 20.

Gellius bestehen, weil dasjenige, was im zwölften Jahre junger Anaben nicht geschehen konte, im fiebenzehenten Jahre der Jünglinge statt fand; ohnerachtet Gellius der einzige ift, welcher diesen Gebrauch meldet. Unterdessen hätte Polybius von Jafob Gronovius in seinen Noten über. den Gellius angeführet werden sollen, anstatt der pedantischen Sylbenklauberei, die er hier, wie ihm gewöhnlich ist, machet.

§. 31. Den vornehmsten Grund, welchen ich finde, bier die römische Geschichte zu verwerfen, gibt mir die Figur des vermeineten Papirius, als welche nakend, folglich hervisch iff, wie die Griechen ihre helben vorstellen, anstatt daß die Romer die Statuen ihrer berühmten Manner nicht allein bekleideten, sondern ihnen auch den Panzer gaben, wie uns Plintus lebret, wen er saget: Graaq quidem res est, nihil velare, at contra Romana ac militaris, thoraces addere. 1)

S. 23. Den Papirius also als ungennblich verworfen, könte man glauben, hier die Phadra vorgestellet zu sinden, die dem Sippolytus ihre Liebe erkläret, weil der Ausdruf in seinem Gesichte auf den Abs che gegen einen solchen Antrag zu deuten wäre; in diesem Ausdrufe ist nicht die mindeste Spur eines schalkbaften Lächelns, welches hiere ein neuer Scribent, weil er sich an die gewöhnlichen Laufnamen gehalten hat, sinden wollen. 2) Ich din auf ienes Vild gefallen, da diese Geschichte nicht allein vor Alters sehr oft vorgestellet worden, sonauch noch izo in verschiedenen erhobenen Arbeiten wiederholet gefunden wird, von welchen zwei in

<sup>1)</sup> L. 34. c. 5. sect. 10.

a) Du Bos, Réflex. sur la poés. et sur la peint. t. 1. sect. 38. p. 400.

der Billa Albani und eine in der Villa Panfili steben. Dem ohnerachtet war mir bedenklich, daß auf diese Weise Phädra selbst dem Sippolytus die Liede eröfnet hätte, welches gleichwohl, wie sie Liede eröfnet hätte, welches gleichwohl, wie sie Kuripides angeführet hat, nicht geschehen ist ich konte mir auch den Zweisel nicht beden, den mir die kurz abgeschnitenen Haare sowohl der vermeineten Phädra als des Hippolytus erweieten, die an diesem so kurz sind, als Mercurius dieselben zu tragen pseget: den junge Leute dieses Alters trugen insgemein längere Haare, und an iener Figur sind solche Haare ganz und gar ungewähnlich.

6. 33. Da ich nun mit biefem Ameifel von neuem unfer Werf betrachtete, schien mir ein Licht aufzugeben, und zwar burch eben ben Umffand, welcher bisher unauflöslich fchien, namlich, aus ben abgefürgeten Saaren. Sch glaube alfo in Diefem Grupo bie erfte Unterrebung ber Eleftra mit. ibrem an Rahren jungeren Bruder Dreftes ju feben : ben beide fonten nicht anders als mit folchen Saaren vorgeftellet merben. Eleftra wollte fich bie Saare von ihrer Schweffer Chrpfothemis abfchneiden laffen, welches man als geschehen annebmen muß, um diefelben nebft ben Saaren biefer ibrer Schwester auf bas Grab bes Maamemnon au legen, als ein Beichen ihrer fortbauernden Betrubniff; und eben diefes hatte bereits Dreftes vorber gethan, und ebe er fich der Gleftra entdefete; ia deffen Saare, die Chryfothemis auf gedache tem Grabe fand, gaben Unlag, beffen Unwefenheit au vermuthen. Da fich nun Dreffes ber Gleftra völlig entbefete, faffete ibn biefe bei ber Sanb, und fagete: exw oe xeeow, welches eigentlich in biefem Grupo abgebilbet ift: ben Eleftra balt mit ber rechten Sand des Dreffes Sand und die linke

hat sie über bessen Schulter geleget. 1) überhaupt kan man sich hier diesen ganzen beweglichen Auftritt der Elektra des Sophokles, welcher diese Unterredung enthält, vorstellen, welche Tragödie der Künstler mehr als die Choephoren des Aschvlus scheinet vor Augen gehabt zu haben. Die Abbildung der ersten Unterredung des Orestes mit der Elektra ist am deutlichsten in dem Gesichte beider Figuren geschildert worden: den die Augen des Orestes sind gleichsam voll von Thränen, und die Augenlieder scheinen vom Weinen geschwollen, so wie an der Elektra, in deren Sigen aber zugleich die Freude sich mit Thränen vermischet, und die Liebe mit dem Kummer. 2)

\$.34. Da nun Eleftra und Orestes die wahren Personen dieses Grupo sein werden, so must ich sagen, daß ich dieselben an eben dem Beichenerkant habe, wodurch, bei dem Asch plus, Orestes sich der Elestra entdekte, nämlich durch die Haare: den er wies seine Schwester auf dieselben, um ihr allen Zweisel zu heben. 3) Ob nun gleich in dem Entwurse einer Tragödie dieser Weg, zwo Personen einander zu ersennen zu geben (avarrogisch), nach dem Aristoteles, unter den vier Arten solcher Ersennung die geringste und die weniger wizige ist: 4) so hat dieselbe dennoch hier mehr als andere Zeichen zur Entdekung der wahrscheinlichsten Borstellung geführet. 5)

<sup>1)</sup> Sophocl. Electr. v.52. 450. 451. 901. 1227. Man fehe die Abbilbung bei Maffei. (Raccolta di Statue, tav. 62 — 63.) Fea.

<sup>2)</sup> Propert. 1. 2. eleg. 10. v. 1. 5. 6. Mener.

<sup>3)</sup> Æschyl. Choeph. v. 165. 167. 184. 223.

<sup>4)</sup> Poëtic. c. 11.

<sup>5)</sup> Das Weib bat, wie ber Jüngling, eble Formen von aus.

5. 35. Diefes als bemiefen angenommen, unterfebe ich mich ben Ramen ber Eleftra einer fchonen Statue ber Willa Banfili beigulegen, Die bis auf ben linfen Arm vollig erhalten geblieben, und mit jener Eleftra von gleicher Grofe, eben bem Ausbrute, ja fogar von abnlichen Bugen im Gefichte ift, obgleich diefelbe eine verschiedene Stellung bat: Diefe Benennung findet bier fatt vermbae eben des Rengeichens, das iff: ber abgefürgeten Saare, Die aufferdem pollia wie jene gearbeitet find. Diefe Baare, welche bereits bei Entbefung ber Statue als aufferorbentlich angefeben worden, und eine manliche Rigur, nicht aber eine weibliche anzudeuten geschienen, baben benje nigen, beren Rentniß fich nicht weiter als auf romifche Geschichte erftrefete, Anlag zu einer bochft lacherlichen Benennung gegeben. Man bat namlich bier ben berühmten Bublius Clobius in Beiberfleidern abgebildet zu feben vermeinet. 1) Unter Diefem Ramen ift biefe Statue in verschiebenen Budern angeführet worden. Da ich nun berfelben bie

. gemablter Sconbeit. Inbeffen icheint biefes Bert, wie mobl es ungemein viel Berbienft bat, boch nicht ber aller. beften Beit ber Runft anzugehören, weil bie Salten ber Gemanber zu gehäuft find und feine rubigen Daffen bile Much laffen uns die Bebarben beiber Riguren und bie Stellung ihrer Blieber eine gewiffe ftubirte Bierlich. feit, eine in bie Mugen fallenbe Runft bemerten, aber weniger Ginfalt und Naivität, als die wunderwollen Denemale, welche wir ber Beit Aleranbers und ber fury vorbergegangen gufchreiben. Um Junglinge fcbeint ber rechte Urm, und an ber weiblichen Sigur ber linfe modern, aber von einem guten Runftler. Die Abbilbung Diefes Denfmals bei Verrier Rum. 41, und eine befe fere, die indeffen noch immer nicht fehr gut ift, bei Piranefi. mener.

<sup>1)</sup> Cic. ad Attic. l. 1. epist: 12. Mener.

wahre Benennung wieder herzustellen glaube, und bet alte Sofel biefer Statue mangelhaft if: so bilbe ich mir ein, daß diese Elektra mit der Figur des Orestes, welche verloren gegangen, ein Grupo gemachet habe, so, daß der linke Arm derfelben auf des Orestes Schulter gelegen. 1)

1) Der Antor beging ohne Zweifel einen Irrium, inbem er ben sogenanten Clobius in ber Billa Panfillfür die Elektra halten wollte, weil fich aus unzweibeutigen Merkmalen barthun läßt, baß der Kunfter einen in Frauenkleibern verfteften Jüngling vorftellen wollte. Bisconti hat baber (Mus. Pio-Clem. t. 1. p 62.)
mit besfern Gründen auf einen verkleibeten moch jungen.
herkules gerathen.

Allein wen man bebenkt, daß in so vielen alten Denkmalen ber junge herkufes immer in einer gebrungneren Gestalt, mit ftarker mustulirten Gliebern erscheint,
als die gedachte Statue in ber Billa Panfili zeigt:
so erbält eine britte Meinung, als die wahrscheinlichste,
ben Borzug, nach welcher ber angebliche Clodius ein
junger Achtles in Beibskleibern würe. Die furz geschnittenen haare ber Figur burften war Bebenken gegen eine solche Benennung erregen, und wir mußen
gestehen, daß wir die hieraus entpringenden Schwierigteiten nicht zu beseitigen vermögen. Doch scheint eine Figur bes Achilles mit kurz geschnittenen haaren ber
guten alten Sunk immer angemessen, als ein versehlter junger herkules mit dem Charakter eines Achil les sein wurde.

Man könte in biefer Statue auch den Thefeus vor, gestellt vermuthen, von welchem Paufanias (l. 1. c. 19.) erzählt, daß er in weiblicher Rleidung zu kien er schiehen, und für eine Jungfrau angesehen worden. Aber bet held trug damass auch lange Haare, und also hebt sich die vorhin angeführte Schwierigkeit in ber Erklärung des Monuments immer noch nicht. Indessen ist zu bemerken, daß der junge Thefeus auf einem Bastelles in ber Willa Albani [Denkmale, Rum. 96.], wo er ben Stein ausseht, unter dem seines Later Schule

§. 36. Ich hoffe, ber Lefer werbe mir biefe und jede Episde, wodurch der Faben unferer Geschichte unterbrochen worden ift, nicht verdenken, so wie auch diejenigen Spisoden, welche unten folgen, bessen Nachsicht verdienen. Da ich, um lebreteich zu werden, bergleichen Ausschweifungen habe suchen müßen, weil aus den Beiten, von welchen wir eigentlich handeln, nichts eben so Merkwürdiges übrig gehlieben ist: so sind die vorigen Untersuchungen, die fich von selben bat be fach von felbst dargeboten haben, wie verwandte Sachen mit der Kunft unter dem Claudius anzuseben.

und Somert verborgen lagen, mit fur; gefdornem Saar

gebifdet ift.

In Stificit auf Sint und Kunstwerth steht dieses Benkmal wirklich in einiger Berwandtschaft mit dem Beups in der Lista Ludovist. Wie am Gewande je ner Elektra in sind auch hier die Jalten vierlich gelegt, jedoch schmal und häusig, und bilden keine untadelhaft reine Massen. Der Kopf unserer Statue bat eine sehr schwie idealische Gestaltung und ist zugleich ebel und liebelich. Richt nur der linke antike kirn ist verloren, sondern beibe Arme sind nach unserer Meinung modern. Meper.

## Drittes Rapitel.

- S. 1. Mero, bes Claubius Machfolaer) bezeiacte acaen alles, mas bie fchonen Runke anaebet, eine ausgelaffene Benierbe; 1) allein er mar wie ber Geis, welcher mehr zu fammeln, als bervorzubrinaen fuchet ; und bon feinem verberbten Gefchmate fan eine Rigur Alexanders des Groffen Don Erst und von ber Sand bes Enfippus jeugen, bie er vergolben lief, und ba man merfete, baf biefelbe vieles dadurch verloren batte, murbe bas Gold wiederum abgenommen; es blieben aber bie Spuren, bie ju bem Ende in bem Erate gemachet maren. 2) Es zeugen auch von feinem Gefchmate theile ber Reim in ber Cafur und am Ende der Berfe, welchen er fuchete, theils bie ichwülftigen Metapbern, bie er häufig anbrachte; welches beides Berfins lächerlich machet. 3) Bermuthlich batte Geneca, der bie Maler fowohl als Bildbauer von den freien Runften
  - 1) Schon fruhzeitig beschäftigte er sich mit bisbenben Kumften, und besonders ber Toreutif und Malerei. (Tacit. annal. l. 13. c. 3. Sueton. in Ner. c. 52.) Reper.
  - 2) Plin. l. 34. c. 8. sect. 19. n. 6.

    Neros unstsättliche Habsuch und die aus ihr entskandenen Käubereien schildern Tacitus (Annal. l. 15. c. 45.) und Suetonius. (L. c. c. 32.) Italien, Usen und Edaja wurden von Neros Heisen Afratus und Sectundus Earinas durchucht, und was ihnen an Kunst-

cundu watern von Beres geffern Arratus und Ser cundus Carinas durchlucht, und was ihnen an Aunftschätzen, Bilbstulen der Götter u. s. w. geftel, wurde nach Rom geschlept. Meyer,

3) Sat. 1. v. 93 - 98.

الخد

ausschliefet, an feinem Geschmat einen großen Antheil. 1)

- Bon bem Stol ber Runft unter biefem 6. 2. Raifer konnen wir nicht sonderlich urtheilen: ben auffer ein vaar verftummelten Ropfen beffelben, ber vermeineten Statue ber Mgrippina, feiner Dutter, und einem Bruftbilbe ber Boppaa, ift uns vielleicht nichts übrig geblieben; bie vorgegebenen Bildniffe bes Seneca fonnen diesen Man nicht vorftellen, wie ich nachber anzeigen werde. wahren Ropfe bes Dero find febr felten und an bem im Mufeo Cavitolino ift allein die obere Balfte, und an dem Gefichte felbit nur bas eine Huge alt.2) In der berlichen Samlung faiferlicher Bilbniffe, bie in ber Billa Albani aufgeffellet find, mangelt ber Ropf beffelben, woraus man auf bie Seltenbeit ber Bilber bes Mero ichliefen fan. Bas will man alfo von einem Ropfe beffelben von Ergt in der Villa Mattei sagen? Es verdienete derfelbe, da es eine neue und ichlechte Arbeit ift, eben fo menia angeführet zu werben als ein anderer neuer Ropf bes Rero im Balafte Barberini, wen nicht jener vom Renfler, nach Anleitung nichtswürdis ger Bucher, Die er abgeschrieben bat, als ein feltenes altes Werf angepriefen murbe. 3)
  - 1) Epist. 88. Non enim adducor, ut in numerum liberalium artium pictores recipiani, non magis quam statuarios, aut marmorarios, aut cateros luxuria ministros.

Bottari Mus. Capitol. t. 2. tav. 16.

Rach unserer Meinung find die folgenden Theis le antik und sehr gut gearbeitet: die Stirn und etwa brei Finger breit von den haaren über berfetben; die Augen, die Rase bis auf die Spige, welche restaurirt fit; die Oberlipe und die linke Wange. Alles übrige scheint uns neu angefügt. Meyer.

3) Fortfegung neuefter Reifen, 29. 53 Br. 139 G.

auch fogar im Museo Capitolino von unwissenden Aufsehern desselben ein ganz neuer Ropf des Reroneben den vorher gedachten ergänzeten Kopf desselben gestellet worden, 1) so wie man einen nach Art eines Medaglione erhoben gearbeiteten neuen Ropf dieses Aaisers eben hier aufgestellet. Dier merke der Leser, daß alle solche erhoben gearbeitete Kaisersöpfe aus neueren Zeiten sind, welches ich dei allen ähnlichen Stüfen, so viel sich deren bekant gemachet haben, wahr gefunden. Ein wahrer aber mittelmäßig ausgearbeiteter Kopf dieses Kaisers, größer als die Natur, besindet sich in dem Balasse Rusvoli. 2)

§. 3. Unter dem Ramen der Agrippina find brei Statuen befant; die eine und die schönfte flebet in dem Balafte, die Farnefina genant; die

Diefer Ropf wird von Kenfler nur angeführt, ohne daß er ihn weiter als ein altes Werk priefe. Mener.

- 1) Bottari Mus. Capitol. tav. 17.
- 2) Eine aute fizende Statue, welche ben Maro als Avollo vorftellet, und im Sabre 1777 in ber Billa 'Regroni ausgegraben wurde, wie auch ein mit Lorbeer befrangter Ropf eben biefes Raifers, über Lebensgröße, und noch vorzüglicher gearbeitet, ber ungefahr ju gleicher Beit befant murbe, befinden fich im Mufeo Dio. Clementino, mo fie (t. 3. tav. 4. p. 4. t. 6. tav. 42. p. 58 - 59.) abgebildet und erflart find. Bifconti rebet noch von einem anbern Bilbniffe bes Mero in ber Billa Borgbefe (Sculture, stanza 5. n. 29.) und gebenft auch bes im Terte angeführten Ropfs im Valafte Rufpoli, auf welchen er mehr Berth, als Bindelman, ju legen icheint. 3m Mufeo Bio. Clementino (t. 6. p. 59.), wo er von ben achten Bild. niffen bes Mero rebet, fagt er auch: de due capitolini uno è in gran parte moderno, l'altro assai conservato lo rappresenta quasi fanciullo; und icheint alfo ben gweis ten Rero im Mufeo Capitolino wirflich far ans tif ju halten, mojn wir uns unmöglich bequemen fou-Jiet. Diener.

1

6

Ħ

İ٠

'n

:r

řε

Ħ

/

ŧ

ò

£

٤

meite vermeinete sizende, Agrippina in dem Muses Capitolino fomt iener nicht bei; und die dritte, ift in der Villa Albani. 1) Ein ähnlicher Stand ift der Grund zur Benennung der Figur mit zusammengeschlagenen Händen auf einem geschnittenen Steine; 2) den in Voussins Zeichnung desieben in Groß, in der Bibliothef Albani, sind de ich feine Abnlichkeit mit der Agrippina. Das sich werd Brundbild der Poppaa, des Nero Gemablin, in izo gedachtem Museo, bat eine große Seltenbeit: den es hat in einem einzigen Stufe zween verschiedene Marmor, sa daß der Kopf und der Pals weiß ist, die bekleidete Brust aber pao nazzo, das ist; mit piolet farben en Fleten und Adern. 3)

Diefes Bruftbild ber Poppaa hat feinen Ruhm ohne Bweifel mehr ber feltenen Beschaffenheit bes Marmors, aus bem es gearbeitet ift, ju banken, als bem Runftver-

<sup>- 1)</sup> Bottari (t. 3. tav. 53.) halt fie für bas Bildnig ber Altern Agripping, ber Bemabin bes Germanb

Sie ift üben Lebensgröße, und unübertreflich in him ficht auf die naturliche, ruhige und bennoch gierliche und eble haltung. Die Ausführung hat weniger Berdienft; duch breiben fich die im Sanzen wohl angelegten Ratten auf teine gute Art; sondern erscheinen fleinlich. Die Svize ber Naie, brei Finger ber rechten und zwei an ber linken hand, nebft der hälfte vom Daum des rechten auf. Buftes find modern.

Die farnefifche, nun ju Reapel befindliche Statue ift eine zwar febr fcone und rubige Figur, boch von ber nim Mufeo Capitolino verfoieben in der Stellung, überhaupt aber viel bester gearbeitet. Die Figur in der 1981ka Albani kömt in der Arbeit wie in der Gebarde mit ber im Capitolino ziemlich überein. Mener.

a) Massei, pictr. intagl. t. 1. tav. 19.

<sup>· 3)</sup> Bottari Mus. Capitol. t. 2. tav. 18.

5. 4. Beit mertwürdiger in Abficht ber Gunf, als die Ropfe des Mero, find biejenigen, die ben Damen bes Seneca führen, von welchen fich ber fchonfte von Erst in bem berculanifchen Mufes finbet, 1) und in Marmor, auffer eben biefem Bildniffe in der Billa Medicis und Albani, befiget Berr Bobn Dyd, großbritannischer Conful ju Livorno, einen febr mobil erhaltenen Ropf. Es mar berfelbe in bem Saufe Doni ju Floreng und murbe von ihm für bundert und dreiffig Beechini erfanden. Rebft biefen Ropfen mar ebemals in Rom ein jenen abnliches Bruffbild in Geftalt einer Berme und murde nebft anderen Altertumern von Gusman, cinem Vicefonige ju Meapel, nach Spanien weaaefübret: biefe gange Ladung aber foll in einem Schifbruche untergegangen fein. 2) Alle Diefe Ropfe find als Bildniffe bes Seneca allaemein angenommen worden, in gutem Glauben auf den Raber, melcher in ben Erflarungen ber Bildniffe berübmter Manner, die Fulvius Urfinus gesammelt bat, vorgibt, es finde fich auf einer Schaumunge mit einem erhobenen Rande, die wir baber contorniati nennen, ein abnlicher Ropf mit bem

bienste; befi bie Augen siehen ichief und find überbies fehlerhatt gezeichnet. Leicht mag Poppa a in der Wirklichtett schöner gewesen sein, als der Rünfter fid hier vorgestrut hat, wo sie blos als ein hubisches Bupchen erscheint mit gezierter Mine, nicht übermutbig und noch weniger geistreich. Ihr Munden ift aufferordentlich klein, das Näschen größtentheils modern, die Augen groß, mit schweren Augenliedern überwölbt. In den erwas steff und rob behandelten haaren stefen noch Reste metallener Rägel, weil das haupt vermuthlich ehemals mit Blumen von Schmelz geziert wat. Meyer.

<sup>1)</sup> Bronzi d' Ercol. t. 1. tav. 35. 36.

<sup>2)</sup> Gronov. Thesaur. antiq. Cræc. t.3. yyy.

Ramen des Seneca; 1) biefe Munge bat aber meber er felbft, noch fonft jemand gefeben; ba alfo bie Benennung Diefer Ropfe einen fo unficheren Grund bat, ift mein Zweifel wider Diefelben vermebret worden durch die Betrachtung, wie es gefcheben , dag man bereits bei bem Leben bes Geneca bie Bilber biefes Mannes, ber in fchlechter Achtung fand, bergeftalt vervielfaltiget habe, bag fich von feinem andern berühmten Manne fo viele finden: den bas berculanifche Bruftbild mufte bei feinem Leben verfertiget morben fein; und bie fich in Marmor finden, beuten alle auf eine Beit, mo bie Runfte geblübet haben. Es ift auch nicht gu alauben, bag ber erleuchtete Raifer Sabrianus eines fo unwürdigen Bhilofophen Bildnif in feiner Billa aufgeftellet habe, mo por meniger Beit ein Stuf eines folchen Ropfs von großer Runft ausgearaben worden ift, welches fich bei bem Bilbhauer Bart boloma Cavaceppi befindet. Sch bin alfo ber Meinung, bag befagete Ropfe bas Bildnig eines alteren berühmteren und murbigeren Mannes End. 2) Es ift hier nicht ber Ort für moralische

<sup>1)</sup> Imag. illustr. viror. n. 131. p. 74.

<sup>2)</sup> Bifconti (Mus. Pio-Clem. 1. 3. p. 21.) fucht ben Zweifeln au begegnen, die der Autor hier über die au geblichen Bildniffe des Seneca erhoben hat. Erflich bemerkt er, Faber sei nicht der Urseber dieser Meinung, sondern habe aus handschriftlichen Roten des Fulvisis Ursinus geschöpft, und von diesem komme eigentlich die Meinung, daß iene Köpfe Bildniffe des Seneca seien, indem er sie mit einer Schaumung (medag-lione) übereinstimmend besunden, welche damals der Carbinal Bernardino Maffet besaß. Ursinus aber sei ein so gesehrter Man und ein so erfahrner Kenner alter Münzen gewesen, daß man an der Richtigkeit sein vor Lussage nicht zweisen durfe. Zwar sei weder die vor Ursinus geschene Schaumünze ieso mehr vorban-

Rlagen; ich fan mich aber nicht enthalten, wen ich fo viel Röpfe dieses verlarveten Philosophen sebe, ben Verluft ber Vildnisse von Mannern, die der Menscheit Shre gemachet haben, eines Spaminondas, eines Leonidas, eines Anophan u. s. f. f. zu bedauren. Jenem aber, dem die Alügsten die Larve der Tugend abgezogen, und der in seinen Schriften als ein niedriger Pedaut erscheinet, ift es gelungen, in seinen Vildern zugleich mit der

ben, noch irgend eine andere von gleichem Geprage betant: aber folche Stufe maren oft nur einzig ba, und fonten fich ihrer geringen Grofe wegen leicht verlieren. Er will ferner burchaus nicht jugefteben, bag Geneca mabrent feines Lebens in geringer Achtung geftanben, und führt Beweise für bas Gegentheil an: man burfe fich baber über die jahlreichen Wiederholungen feines Bildes burdaus nicht vermundern. Gewöhnlich werbe auch ber Ginwurf gemacht, baf ber bunne, bie Bangen nur leicht umfleibende Bart gegen bas berichenbe Coftum jur Beit bes Seneca fei, und alfo ben Bilb. niffen beffelben nicht gufommen fonne. Aber es fei gu bebenfen, bag ber Bart an ben erwähnten Ropfen eben fo verschieben fei von ber Urt, wie ihn bie alten Grieden trugen, als von ber, welche ju ben Zeiten ber Un. tonini Dobe geworden. Es fei ju erweifen, bag es im legten Sabrhunderte ber romifchen Republit, fo wie im erften ber Raiferherichaft, bei ben jungen Romern Sitte gewesen, ein wenig Bart zu tragen. Daffelbe tonte also wohl auch von einem ber Philosophie ergeb. nen Man gefcheben, beffen Sicherheit es fogar erbeifchte, aufferlich ju geigen, er habe bem Stadtleben, ben Beichaften und bem bof entfagt.

Wen der Autor, wie sich aus ben Worten des Tertes schließen läft, behauptet, die Arbeit an allen den erwähnten Röpfen deute auf Zeiten, wo die Künfte fröhlicher geblüht als unter Nevo, so möchten wir nicht mit einstimmen. Zwar sind einige in der That sehr gut searbeitet, andere geringer; dad überschreiten auch die derziäglichsten wohl nicht das Kunstvermögen der bestem

Runft verebret zu werden. Es hatten fich die Runftler an ibm rachen follen, da er die Maler sowohl als die Bilbhauer von den freien Runften ausschlieket. 1)

5.5. Bei Belegenheit ber Ropfe bes Seneca warbe ich, ohne die vermeinete Statue beffelben in ber Billa Borabefe zu berühren, von benen getabelt merben, bie biefelbe fennen; und ob ich gleich ben Lefer auf meine Denfmale bes Altertums verweifen fonte, mo ich mich über biefe Statue erflaret, 2) wird es nicht überfluffig icheinen, bier ju miederholen, mas ich dort angeführet babe, nebft Angeige ber Beobachtungen, Die ich nachber gemachet. Die borabefifche unbefleibete Statue bon fchwarzem Marmor bat im Stande fowobl als im Befichte eine vollfommene Abnlichfeit mit einer gleichfalls unbefleideten Statue, in Lebensgroße, aber von weiffem Marmor, in der Billa Banfilt, welcher eine fleine Rigur in der Billa Altieri, welcher ber Ropf mangelt, völlig ahnlich ift; biefe fomobl als jene tragen in der linfen Sand einen Rorb, fo mie amo fleine als Anechte gefleidete Riguren in ber Billa Albani. Da nun ju ben Fu-Ben ber einen von biefen eine fomifche Larve fe-

Meister jur Zeit bes Nero. Siner ber geschäteften Röpfe bes Seneca steht im Palaste Corfini ju Rom und hat vornehmlich fleifig ausgearbeitete haare; Nase und Bruft an bemfelben sind modern. Der aus ber Billa Medici ift nun in der florentinischen Gaterie, nebst einem andern, der zwar in der Ahnlichkeit ein wenig abweichend, aber mit noch größerer Kunft gearbeitet ist. Un jenem ist die Nase, der größte Theil der Lieven und auch die Bruft neu; an diesem die Nase und bie Hren; die Lipen so wie bas Kist sind beschäbige und ausgebessert. Meyer.

<sup>1)</sup> Epist. 88.

<sup>2) [4 26. 9 8. 2 9.]</sup> 

bet, und folglich diefe Rigur einen Rnecht ber Rom-Abie porfiellet, melder, fo mie Gofia in ber Undria des Terentius, verschifet murbe, für ben Difch einzufaufen: fo tan man ichließen, baff auch die borabefische sowohl als die panfilifche Statue, nebit ber Rigur ber Billa Altieri; bergleichen Berfonen abbilden. Es findet fich aufferbem in ber Benennung ber borabefifchen Statue nicht ber mindefte Grund ber Babricheinlichfeit, nicht einmal mit ben vermeineten Ropfen bes Geneca: ben die Stirn bes Rovfs ift völlig tabl, fo wie an der vanfilischen Statue, ba bingegen die Ropfe bes porgegebenen Seneca biefelbe mit Sagren bebefet baben. Was man fich aber auch für einen Grund mag eingebilbet haben, fo find ber gebachten borghefischen Statue bei ber Ergangung, ba bie Beine fehleten, die Schenfel bineingefeset in ein Stuf von afrifanischem Marmor, bem die Rorm einer Wanne gegeben morben, um bas Bab zu bebeuten, morin Seneca fich bie Abern binen lief und fein Leben endigte. 1)

S. 6. Richt weniger schön als alle bermeinete

<sup>1)</sup> Der borghesische sogenafte Seneca ift nicht von schwarzem Marmor, sondern von dunkelgrauem. Obwohl gut genug gearbeitet, wird er von der angesührten ähnlichen Figur aus weissem Marmor, welche aus der Billa Panfili in das Museum Pioo. Clementinum gekommen, weit übertroffen. Bisconti hat dieselbe (t. 3. tav. 32. p. 42—43.) abgebildet und erklärt. Auch zeigt er mit einseuchtenden Gründen, daß die ehemals panfilische Kicher einen Fischer vorstelle, also die borghesische urprünglich auch, und folglich vielleicht alle beide auf die verloren gegangene Konödie Menanders, die Fischer, Bezug haben. Auch die beiden kleinen Figuren der Killa Albani sind Fischer, wie man ausgerichtem Gewande auch in dem zu den Füßen der einen Sigur angebrachten Delphin erkent. Bon der kleineu

Ropfe Des Senera, ift ein erhoben gearbeiteter Ropf in Brofil, ben ehemals ber berühmte Carbinal Caboletus befeffen, und in bemfelben bas Bilb bes Dichters Berfins finden wollte: es farb berfelbe unter dem Rero im neun und gwanzigften ober breiffigften Sabre feines Alters. 1) Diefer Ropf in einem weiffen Marmor gearbeitet, ben man Bas Iombino nennet, ift mit ber Tafel, auf welcher berfelbe erhoben geschnizet ift, etwas mehr von al-Ien Seiten als eine gute Spanne breit, und befinbet fich izo in ber Billa Albani. Saboletus bielt Diefes Bild für einen Berfius aus bem Epheufrange, welcher beffen Saupt umgibt, und weil er in bem Gefichte eine gewiffe Bescheibenheit ju entbeten glaubete, bie Cornutus in beffen Leben bon thm rühmet. 2) Dag bier ein Dichter vorgeftellet fei, wird mahricheinlich aus bem Epheu; aber Berfius tan es nicht fein, weil der Marmor einen Dan von etlichen vierzig bis funfzig Sabren zeiget, (in bem Rupfer erfcheinet berfelbe weit junger) und weil ber Bart, fonderlich an einem Menschen von breiffig gabren fich mit ben Beiten bes Rero nicht reimet. 3) Diefes Werf fan unter anderen geigen,

Kigur aus der Villa Altieri ist im Museo Pio. Elementino (t. 3. tav. 4. n. 11. suppl.) eine Abbisdung, und Seite 73 wird gemeldet, daß der römische Vildbauer Vincenzo Pacetti dieses Denkmal an fich gebracht habe. Meyer.

- 1) Er ftarb im 28 Jahre, nach ber beffern Lefart in bem Leben bes Derfius. Meyer.
- Vita Pers. Fuit morum lenissimorum, verecundia fere virginalis. Mener.
- 3) Zufolge der oben erwähnten Bemerkung Bifcontis, nach welcher die jungen Leute zu Rom etwas Bart begten, auch Nero felbft auf Münzen und in einem mar-

wie ungründlich die Taufnamen vieler Köpfe find, bie als Bildniffe berühmter Männer allgemein angenommen worden; unterdessen ift dieser vermeinete Perfius nachber vor dessen Satyren in Lupfer gestochen erschienen.

§. 7. Bon der Runft unter dem Nero gu urtheilen, fönte man auf einen merklichen Verfall derfelben schließen aus dem, was Plinius berichtet, daß man unter diesem Kaiser nicht mehr verftanden habe in Erzt zu gießen, so wie sich izo in Rom die Runst, Buchstaben zu gießen, in gewisser Maße verloren hat; den er berufet sich auf die kolofialische Statue des Nero von Erzt, die Benodorus, ein berühmter Bildhauer aus Gallien gemachet hatte, deren Guß ihm nicht gelingen wollen. 1) Es ist aber hieraus, wie Donati und Nardini

mornen Ropfe ber Billa Borghefe (Sculture, stanza 5. n. 29.) bartig ericheint, kaff ber Einwurf wegen bes Barts von feinem großen Gewichte fein. Aber ber Gefennak ber Arbeit an diesem Denkmale, die äufferft fleifige Beschandlung der haupt, und Borthaue cheinen auf fatte be handlung der haupt, und Borthaue icheinen auf fatte be Berfius zu deuten, und wir würz den das Werf etwa in die Zeiten des Marcus Aurelius und Lucius Verus segen. Meyer.

1) L. 34. c. 7. sect. 18.

Mus bem Plinius geht hervor, baf Jeneborus ein ausgezeichneter Künftler war; aber bie Kunft, bent Metalle durch Golb und Silver eine gewiffer Miftoung und gefällige Jarbe zu geben, war zu feiner Zeit icon wettoren gegangen. Daber koffte er von dem Golbe und Silber, welches Nero zu feiner Statue hergeben wollte, keinen Gebrauch machen. Weft also bem Zenodorus ber Gug nicht gesingen wollen, so möchten biese Worte wohl blos auf das verlorene Geheimnist der Missaufers mit Golb und Silver, nicht aber auf bie senftige Runft zu beziehen sein, Meyers.

wollen, nicht zu fchließen, daß jene Statue des Dero von Marmor gemefen. 1) Aus biefer Rachricht und aus den mit Rageln eingefezeten und befeffigeten Stufen an den vier Pferden von Ergt über dem Bortal ber St. Martusfirche ju Benedia, mill man fchließen, bag diefes geschehen fei, weil ber Ouf nicht gerathen, und daß diefe Bferde au ben Beiten bes Mero verfertiget worden. 2)

6. 8. In Griechenland maren die Umffande für bie Runfte menia vortheilhaft: den obaleich Mero

Die Griechen, fo viel ihm möglich war, ihre vorige Rreibeit fuchete genießen ju laffen:3) fo muthete er aleichwohl wider die Werfe der Runft, und lief bafelbft die Statuen der Sieger in den großen Spielen umreiffen, und an unfaubere Orte merfen: ja bei allem Scheine der Freiheit murden die besten Werfe aus bem Lande geführet. 4) Den Mero mar unerfättlich in benfelben, und fandte in diefer Abficht ben Afratus, einen frevelhaften Freigelaffenen, und einen Salbgelehrten, den Secundus Carinas nach Griechenland, melde alles, mas ibnen gefiel, für ben Raifer aussucheten. 5)

a) Nardini Roma antica 1. 3. c. 12. p. 115.

In ber erften Husgabe, G. 390, feht noch: " Es " fcheint, bag bie guten Runftler imner feltener gewor. , den, weil Rero den Benoborus aus Gallien, mo " er eine Statue bes Mercurius gemachet hatte, nach " Rom fommen lieft, feine foloffalifche Statue in Grit " su arbeiten. " Mener.

2) [3f ein übler Schluf ; ben ftutweife Buffe machte man ia in ben beften Beiten ber Runft.]

3) Plutarch. in Flaminin. c. 12. in fine.

4) Sueton. in Ner. c. 24.

5) Tacit. annal. l. 15. c. 45. l. 16. c. 23. Chrysost. Orat. en rec. Beinhii, vol. 1. p. 644 Hud Juvenat (aat. 7. v. 203.) und Die Caffius (1. 59. p. 656.) gebenten bes Secundus Carinas. Eichenburg.

Biertheilen der Stadt nur vier unbeschäbigt blieben, gingen zugleich unendlich viel Werke der Aunst zu Grunde; und da sich sehr viele Spuren von alten Ergänzungen sinden: so könten viele von den beschäbigten und zerstümmelten Werken dam als gelitten haben. An dem berühmten Torso im Belitedere siehet man das Gesäß hinten rauh behauen, wie bei Ergänzungen geschehen muß, und auch die Eisen, das angesezte Theil an das Alte zu besestigen. Es ist besonders, daß unter dem Nero zuerst auf Leinewand gemalet worden, bei Gelegenheit seiner Kigur von hundert und zwanzig Kuß boch, 1) und daß dieser Prinz, welcher närrisch verliebet war in alles, was griechisch hieß, seinen Palast durch einen römischen Künkler Amulius ausmalen ließ. 2)

S. 10. Es ift glaublich, baß bie Statue bes Apollo im Belvebere und ber irrig fogenante Fechter bes Agafias aus Ephesus, in ber Billa Borghefe, mit unter ben aus Griechenland geholeten Statuen gewesen. 3) Den fie find beide ju An-

## a) Plin. l. 35. c. 7. sect. 33.

Plinius will fagen, daß die Raferet des Nevo, fich in einer foloffalen Figur von 120 Fuft höhe auf Leinwand vorftellen ju laffen, eine bis zu der Zeit unerhörte Sache gewesen sei; den die Maleret auf Leinewand war lange vorfer bekafit. Mever.

- 2) Plin. L 35. c. 11. sect. 37.
- 3) Biandini (de Lapid. Antiat. p. 52.) meint, weft bies fe Statuen icon ju bes Nero Zeiten ju Antium gewesfen wären, würden fie vom Plinius angeführet fein; aber biefes folget nicht: Plinius faget nichts von einer Statue ber Pallas vom Endous (Pausan. 1. 8. c. 46.), die Augustus aus ber Stabt Alea nach Rom führen ließ, noch von einem heefules bes Lufippus, welcher aus Alvzia in Afarnanien nach Rom gebracht avurde. Nach Darbuigs Erkärung einer Stelle bes

-1

- Mero plunderte noch mehr als Caliaula Griechenland aus: aber ber olympische Rupiter, und die Runo ju Arges von der Sand bes Bolyfletus, die ebenfalls von Golde und Elfenbein mar, als die größten Werfe in Griechenland auch in Abficht ber Mafe, blieben ungefioret : ben es mar fein gemeines Unterfangen, eine Statue von fechtig Ruf boch, wie ber Supiter mar, won feinem Orte meggunehmen und über bas Meer gu fubren. Aus bem Tempel bes Apollo ju Delphi allein murden fünfhundert Statuen von Erzt genommen. 1) Da nun diefer Tempel bereits zu zehenmalen ausgeplundert morben, und fonderlich von ben Seerführern ber Bhocker in dem fogenanten beiligen Rriege, fo daß viele Statuen meggeführet worden; 2) fan man bieraus einen Schluff auf die Schaze biefes Tempels machen, in Betrachtung, daß bier annoch su [bes] Sabrianus Beiten ein Überfluff von ichonen Statuen mar, welche Baufanias jum Theil angei-Gin großer Theil Diefer Statuen Dienete, Den fpaenanten aoldenen Balaft bes Raifers auszuzie-Erwäget man fo viele taufend Statuen, die pon ie an und bereits unter ber romischen Republif aus Griechenland meggeführet worden, (Mareus Scaurus allein lief, fein Theater an befegen, breitaufend ariechische Statuen fommen : 3) fo muß man erftaunen über den unerschöpflichen Reichtum von Werfen, ber Runft, jumal, ba uns Baufanias nur das Merfmurdiafte aufgezeichnet bat. An bem aro-Ben Brande von Rom, in welchem von vierzeben
  - 1) Pausan. I. 10. c. 7.
  - a) Strab. l. 9. [c. 3. S. 8.] Athen, l. 6, c. 4. [n. 22.] Vallois des Richesses du temple de Delph. Acad. des Inscript, t. 3. Hist. p. 78.
  - 3) Plin, L34. c. 7. sect. 17.

Biertheilen der Stadt nur vier unbeschäbigt blieben, gingen zugleich unendlich viel Werke der Aunst zu Grunde; und da sich sehr viele Spuren von alten Ergänzungen sinden: so könten viele von den beschäbigten und zerkümmelten Werken dam als gelitten haben. An dem berühmten Torso im Belitten haben. An dem berühmten Torso im Belite bedere siehet man das Gesäß hinten rauh behauen, wie bei Ergänzungen geschehen muß, und auch desien, das angesezte Theil an das Alte zu besestigen. Es ist besonders, daß unter dem Nero zuerst auf Leinewand gemalet worden, bei Gelegenheit seiner Aigur von hundert und zwanzig Kuß boch, 1) und daß dieser Prinz, welcher närrisch verliebet war in alles, was griechisch hieß, seinen Palast durch einen römischen Künkler Amulius ausmalen ließ. 2)

S. 10. Es ift glaublich, baff bie Statue bes Apollo im Belvebere und ber irrig fogenante Fechter bes Agafias aus Ephesus, in ber Billa Borghese, mit unter ben aus Griechentand geholeten Statuen gewesen. 3) Den fie find beide zu An-

## a) Plin. l. 35. c. 7. sect. 33.

Plinius will fagen, daß die Raferei des Revo, fich in einer kolofialen Figur von 120 Fufi Sobse auf Leinwand vorstellen zu laffen, eine bis zu der Zeit unerhörte Gache gewesen sei; den die Malerei auf Leinewand war lange vorber bekafit. Mener.

## 2) Plin. L 35. c. 11. sect. 37.

3) Bianchini (de Lapid. Antiat. p. 52.) meint, wen dies fe Statuen icon ju des Nero Zeiten ju Antium gewesen wären, würden sie vom Plinius angeführet fein; aber dieses folget nicht: Plinius faget nichts von einer Statue ber Pallas vom Endous (Pausan. 1. 8. c. 46.), die Augustus aus der Stadt Alea nach Nom führen ließ, noch von einem herkules des Lufippus, welcher aus Alveia in Akarnanien nach Nom gebracht avurde. Nach harduigs Enklärung einer Stelle des

tium, izo Porto d'Anziv genant, entbeket; 1 und dieses war der Ort, wo Nero geboren war, 2 und auf bessen Muszierung er sehr viel wendete: 3 man siehet noch izo daselbst weitläuftige Trümme längst dem Meere hin. Es war unter andern da selbst ein Porticus, welchen ein Maler, der ein Frei gelassener des Kaifers war, mit Figuren von Fechtern in allen möglichen Stellungen bemalet batte. 4)

Plinius (1.35. c. 7. sect. 33.) hatte ju Untium bi Malerei besonders geblühet: aber bas Wort hie fan nich von diefem Orte, sondern muß wegen bes nachfolgender von Rom verstanden werden. Wincelman.

Was hier Windelman bem Biandini entgegen geset, ift nicht so gar ichließend. Es ist wahr, Pliniuß gedenkt der Pallas vom Evodiuß [Endöus], des herkules vom Lusippus, die doch nach Aom gebracht worden, auch nicht. Aber milgen sie zu den Zeiten des Plinius noch vorhanden gewesen sein? Kömnen sie nicht, wie der Eupido des Lusippus, in dem großen neronischen Arande darauf gegangen sein? Daß aber dieser wirklich eine Menge alter Aunstwerte verzehrt habe, sagt Tacttus (Annal. l. 14. c. 41.) ausbrüttich. Ja in diesem Brande ging der alte Tempel des herkules, den Evander erbauet hatte, mit zu Grunde. Wiesen Weicht, daß sich der herkules des Lusippus in biesem Tempel bes des Lusient, daß sich der herkules des Lusippus in biesem Tempel besand. Lessins.

- 1) Mercati Metalloth. Arm. X. p. 361. Bottari Mus. Capitol. t. 3. tav. 67. p. 136.
- 2) Tacit. annal. l. 15. c. 23. 39. l. 14, c. 4.
- 3) Speton. in Ner. c. 9.
- 4) Vulpii Tabul. Antiat. illustr. p. 17. [Man vergfeiche bie porläuf. Abhanbl. 181 §.]

Antium war ber Lieblingsaufenthalt ber Raifer; Pugufins pflegte fic bort aufguhalten (Sueton. in Aug. c. 58.) und vielleicht hat er auch biefen Ort mit Statuen ausgeziert, wie er es ju Rom gethan, (E. 57.) Much Libering (Id. in Tib. c. 38.) ging,

S. 11. Die Statue des Apollo ift das höchste Ibeal der Aunk unter allen Werfen des Altertums, welche der Zerförung entgangen sind. 1) Der Künstler derfelben hat dieses Werf ganzlich auf das Ideal gebauet, und er hat nur eben so viel von der Materie dazu genommen, als nöthig war, seine Absicht auszusühren und sichtbar zu machen. Dieser Apollo übertrift alle andere Bilder desselben so weit, als der Apollo des Homerus den, welchen die fol-

į٠

**h**=

ie )T

n

1:

İ٤

١,

4

ŧ

£

wen gleich felten und nur immer auf wenige Tage, nach Antium. Caligula (Id. in Cai. c. 8.), welcher in Ans tium foll geboren fein, liebte biefen Ort mehr als traend einen anbern, und ba biefer Raifer bie iconften Statuen aus Briechenland rauben lieft, fo ift nicht unmahrichein. lich, daß er die beiden ermahnten Statuen bes Apollo . bon Belvebere und bes fogenanten borghefifchen Sechters an dem Orte aufgestellt habe, wohin er ben Sit feiner Regirung ju verlegen Billens mar. Der Rais fer Sabrianus lief feine Statuen aus Griechenland bolen, und wiewohl er Untium über ales liebte (Philostrat. vit. Appllon. 1. 8. c. 20.), fo murbe man ihm bennoch bas Berbienft, ben Avollo borthin gebracht in baben, nur in bem Salle beilegen tonnen, men folder, wie Mengs glaubte, aus lunenfifdem ober carras rifdem Marmor gearbeitet mare, welches Bifconti (Mus. Pio-Clem. t. 1. tav. 14. p. 26.) swar widerfprothen, fpaterhin aber (t. 7. p. 93.) bie Doglichfeit jugegeben hat. Die Sage, bag bie Statue bes Apalle von Belvebere aus einem Tempel bes Affulapius gu Birgenti nach Rarthago, und von ba burd Scipio Afri. canus ben Sungern nach Rom gebracht worden, icheint aus ber Bermechielung biefer Statue mit bem Apollo von ber Sand des Mpron (Cic. in Verr. act. 2. 1. 4. c. 43.) entftanben ju fein. Sea.

1) [Man vergleiche ben erften Entwurf biefer vortreflichen Schilberei, welcher unter bem nachlaß folgt, und etwas besser ausgearbeitet, an Mugel. Stofch gerichtet, in den Briefen b. 1757.]

genben Dichter malen. Uber die Menschheit erhaben ift fein Gemache, und fein Stand zeuget pon ber ibn erfüllenden Groffe. Gin emiger Frühling, wie in dem aluflichen Elnffen, befleidet die reigende Manlichfeit volltommener Rabre mit gefälliger Rugend, und fvielet mit fanfter Adrtlichfeiten auf bem folgen Gebaube feiner Glieber. Bebe mit beinem Beifte in bas Reich untorverlicher Schonbeiten, und verfuche, ein Schopfer einer himlifchen Ratur gu merben, um ben Beift mit Schonbeiten, Die über bie Matur erheben, ju erfüllen: ben bier ift nichts Sterbliches, noch mas die menschliche Dürftigfeit erfordert. Reine Abern noch Gebnen erbigen und regen diefen Korper, fondern ein bimlifcher Beift, ber fich wie ein fanfter Strom eraoffen, bat aleichsam bie gange Umichretbung biefer Rigur erful-Er bat ben Bython, mider melchen er querft feinen Bogen gebraucht, verfolget, und fein machtiger Schritt bat ibn erreichet und erleget. Bon der Sobe feiner Genugfamfeit gebet fein erhabener Blif, wie in's Unenbliche, weit über feinen Sieg binaus: Berachtung figet auf feinen Liven, und ber Unmuth, melden er in fich giebet, blabet fich in den Ruftern feiner Dafe, und tritt bis in die folge Stirn binauf. Aber ber Friede, welcher in einer feligen Stille auf berfelben fcmebet, bleibet ungeftort, und fein Muge ift voll Guffigfeit, wie unter ben Mufen, die ibn ju umarmen fuchen. In allen uns übrigen Bilbern des Baters der Götter, welche die Runff verebret, nabert er fich nicht der Große, in welcher er fich dem Berffande bes göttlichen Dichters offenbarete, wie bier in bem Gefichte bes Sohnes, und bie einzelnen Schönheiten der übrigen Götter treten bier, wie bei ber Banbora, in Gemeinschaft gusammen. Eine Stirn des Aupiters, die mit ber Gottin ber Weisheit schwanger ift, und Augenbraunen, die durch

ibr Winten ibren Willen erflaren: Augen ber Rontain der Gottinen mit Groffheit gewolbet, und ein Mund, welcher benienigen bilbet, ber bem geliebeten Branchus die Wohllufte eingefloffet. Gein meiches Saar fpielet, wie die garten und fluffigen Schlingen edler Weinreben, gleichfam von einer fanften Luft beweget, um diefes gottliche Saupt: es scheinet gefalbet mit dem Ol der Götter, und von den Gras tien mit holder Bracht auf feinem Scheitel gebun-Sch vergeffe alles andere über bem Unblife diefes Wunderwerts ber Runft, und ich nehme felbft einen erhabenen Stand an, um mit Würdigfeit anguichauen. Mit Berehrung icheinet fich meine Bruft su erweitern und zu erheben, wie diejenigen, die ich wie vom Beiffe ber Weiffagung aufgeschwellet febe, und ich fühle mich weggerüfet nach Delos und in die Incischen Saine, Orte, welche Apollo mit feiner Begenwart beehrete: ben mein Bild fcheinet Leben und Bewegung ju befommen, wie des Bygmalion's Schönbeit. Wie ift es moglich, es ju malen und au beschreiben! Die Runft felbit mufte mir rathen, und die Sand leiten, die erften Buge, welche ich bier entworfen habe, fünftig auszuführen. Ich lege den Bearif, melchen ich von diefem Bilde gegeben babe, gu beffen Suffen, wie die Rrange Derienigen, Die bas Saupt der Gottheiten, welche fie fronen wollten, nicht erreichen fonten.

Mit dieser Beschreibung und insbesondere mit dem Ausdrufe im Gesichte des Apollo reimet sich der Begrif eines Apollo auf der Jagd ganz und gar nicht, als welchen der Bischof Spence in dieser Statue finden will. Findet aber jemand hier den Drachen Python nicht erhaben genug, so deute man den Stand dieses Avollo auf den Riesen

<sup>1)</sup> Polymet. dial. 8. p. 87.

Tityus, welcher von ibm, ba er faum ein Rüngling war, erschoffen wurde, weil diefer ber Latona, besten Mutter, Gewalt anthun wollte. 1)

1) Apollon. Argon. l. 1. v. 759. Apollod. l. 1. c. 4.

Die Gelehrten haben fich auf mancherlei Beife bemubt, ben burch bie Statue bes Apollo von Bel vebere vorgeftellten Begenftand genauer ju bestimmen. Ginige glaubten, hier Apollo ju feben, nachbem er feine Beichoffe gegen bie Achaer gefchleubert; andere, nach bem fiegreichen Rampfe gegen bie übermuthigen Sis ganten, ober nach bem Tode ber Miobe und ibrer Rinder, ober nach ber Ermordung ber ungetreuen Roronis; andere endlich glauben, in biefer Statue ben Gott ber Urineifunde, ober ben Deus Averruncus ju erblifen. Bu biefer legten Meinung neigt fich Bif conti (Mus. Pio-Clem. t. 1. tav. 14.) und balt es für wahricheinlich, daß biefes Denfmal ein Wert bes Ralamis und ebendaffelbe fei, beffen Vaufanias (l. 1. c. 3.) gebenft. [3m 7 Bande vom Mufen Die . Cle. mentino hat er jeboch biefe frühere Meinung bedungen, und will ihn für eine verbefferte, in fraterer Reit verfertigte Nachahmung bes Werfs vom Ralamis hab ten. Men er.]

Apollo, welcher Rache gegen bie Achaer ubt, mußte figend (Hom. Id. A. I. v. 48.) abgebilbet fein, und in bem Momente bes Pfeilmerfens; auch murbe bie Schlange in feiner Beziehung ju biefer Sandlung fteben, men man nicht, mas aber ein fehr ichmacher Grund mare, fagen wollte, baf fie überhaupt als ein Symbol bes Apollo beigefügt worden. Die übrigen Meinungen icheinen gar unpaffend. Gben fo wenig fan es ein Apollo Averruncus (anekinance) fein, ba deffen Symbole, die Gratien in ber Rechten, und bie Pfeile mit bem Bogen in ber Linten (Macrob. Saturn. l. 1. c. 17.) fehlen. Wir mife fen nicht, ob die Statue bes Ralamis biefe Symbole batte; aber auch ohne diefen Grund murde ber Stul ber Arbeit es nicht verftatten, in ihr fein Wert (Cic. de clar. orat. c. 18. Quintil. l. 12. c 10.) ju erfennen. Ben Junius (Catalog. artific. p. 42.) behauptet, bal

\$. 12. Der borghefische fogenante Fechter, welcher, wie ich angezeiget habe, mit dem Apollo an einem Orte gefunden worden, scheinet nach der

bie ermähnte Statue bes Ralamis ju Rom in ben fervilianischen Gaten aufgestellt worden: so hatte er wenigstens einen Weweis sihren mußen, daß diese Statue bieselbe sei, beren Plinius (l. 36. c. 5. sect. 4. n. 10.) gedenkt. Pausanias, welcher nach dem Plinius schrieb, sah ju seiner Zeit die Statue des Ralamis noch ju Athen, und man kan nicht mit Bisconti annehmen, daß er von einer Copie rede; den Yausanias pflegt immer anzuschren, ob die Statue der Runfler und von neuerer hand, oder die Originale der Runfler selbst waren. (L. 9. c. 27. l. 1. c. 22.)

Der Gieg bes Upollo über bie Schlange Dn. thon ift ein nicht unwürdiger Gegenftand für Die alte Runft : ben felbft bie Stadt Delphi behielt von biefer Begebenheit bei ben nachbarn noch ben namen Ontho. (Pausan. l. 10. c. 6. Eustath. in IA. B. p. 560.) Das Drafel bes puthifchen Apollo, bas berühmtefte im gangen Altertum, wurde bort wegen jener Begebenheit errichtet. (Strab. 1. g. [c. 3.] p. 641. Liv. 1. 1. c. 56. Himer. in Phot. Biblioth. cod. 243. p. 1137. Hardion, prem. dissert. sur l'oracle de Delphes. Acad. des Inscr. t. 3 Mem. p. 138.) Der Cempel bafelbit mar ber reichfte unter allen, und enthielt ele ne aufferordentliche Menge Statuen befonbers von Erst. (Strab. l. c. Philostrat. vit. Apollon. l. 6 c. 2. Valois, des richesses du templa de Delphes. Acad. des Inscript. t. 3. Hist. p. 78.) Um jenen Sieg noch mehr ju verher. lichen, murben bie phythischen Spiele von Apole lo felbft eingefest (Ovid. metam. l. 1. v. 445. Hygin. fab. 140. Ptolem. Hephæst. in Ptol. Biblioth. cod. 160. p. 490. in fine. Clem. Alex. cohort ad Gent. p. 29. Corsini Dissert. agon. diss. 2. Pythia p. 29.) und alle neun Jahre noch ein befouberes Geft gefeiert. (Plutarch. Quæst. Græc. p. 293. Ælian. var. hist. l. 3. c. 1. Euseb. de præpar. Evang. l. 10. c. 8. p. 482.) Much wurden bem pothifden Apollo baufig Cta-

tuen errichtet. Auffer ber golbenen Statue in feinem

Form ber Buchftaben die altefte von den gegenwärtigen Statuen in Rom ju fein, auf welchen fich der Meifter derfelben angegeben bat. Wir baben feine Nachricht vom Agafias, welcher fie verfertiget;

Tempel zu Delpht (Pausan. l. 10. c. 24.) ftanb eine andere zu Athen und zu Megara (Pausan. l. 1. c. 42.) und zu Samos, welche leztere von Telefles und Khood zu Samos, welche leztere von Telefles und Khood zu briba goras (Plin. l. 34. c. 8. sect. 19. n. 4.) schuf ben pothischen Avollo in einer Statue von Erzt; eine solche Statue aus weissem Marmor ift in der Billa Albani, und andere besinden sich in andern Museen; endlich sieht man den pothischen Apollo auf Münga häusig abgebildet.

Altes biefes vorausgefest, wird es mahricheinlich, baff bie Statue im Batican ebenfalls ben pythifchen Apollo vorftelle, in bem Momente, wo er feinen Pfeil abgeicoffen, ben Sieg errungen bat, und im Begriffe ift, nach Tempe ju manbeln. Die Schlange, welche man um ben Baumftam gefdlungen fieht, wurde ein Bild bes Onthon und meifterhaft vom Runftler angebracht fein, um die Darftellung des Apollo in einem Grupo ju bermeiben, wie es auch bei ber angeführten Statue in ber Billa Albani, bei andern Statuen und auf Mungen ber Sall ift. Dber man fonte bie Colange auch für ein Gymbol ber Urgnei halten, fo bag burd fie bie Bohlthat angeteutet murbe, welche Upol. Io ber Erbe burch bie Erlegung jener Schlange ermie. fen. (Ovid. metam. l. 1. v. 438.) Sea.

[hirt, in feinem Bflberbuch, halt ihn für ein Eheil einer Grupe ber Niobe, und wegen feineslunenfischen Marmors wollen ihn Manche für fein Driginal gelten laffen.]

Es ift unangenehm, bieses Denkmal für ein Bruchfüt zu halten, baser möchten wir die Statue als ein in sich abgeschlossenes Ganze betrachten. Der Künstler wird nichts anderes haben darstellen wollen, als einen Apollo, wie ihn die Poeten und besonders home rus geschlbert: ben Gott mit Bogen und Rocher, aber beffen Werf verfündiget feine Berbienfte. 1) Co wie im Apollo und im oben beschriebenen Sturge des Berfules ein bobes Adeal allein, und im Lasfoon die Matur mit dem Abeale und mit dem Ausdrufe erbobet und verschönert worden: fo ift in die fer Statue eine Samlung der Schonbeiten ber Ratur in volltommenen Rabren, ohne Rufas der Ginbilbung. Bene Figuren find wie ein erhabenes Belbengedicht, von der Bahricheinlichfeit über die Bahrbeit binaus bis jum Bunderbaren geführet: biefe aber iff wie die Geschichte, in welcher bie Wahrheit, aber in ben ausgesuchteffen Gebanten und Worten, poraetragen wirb. Das Geficht zeiget augenschein. lich, daß deffen Bildung nach ber Wahrheit ber Ratur genommen ift: ben es fellet einen Menfchen vor, welcher nicht mehr in der Bluthe feiner Sahre fiebet, fondern das mänliche Alter erreichet bat, und es entbeten fich in demfelben die Spuren von einem Leben, welches beständig beschäftigt gemesen, und burch Arbeit abgebartet worden. 2)

den weithin treffenden, der die Menschen und Thiere mit sanften Pfeisen eriegt. Die Schlange am Baumstamme könte immerhin ein Symbol der Arznei sein. Meyer.

- 1) Gin anderer Agafias, ein Cohn bes Menophilus, ebenfalls aus Ephefus, wird in einer griechischen Inschrift an einem Basament erwähnt, bas aus Afien nach Amfterdam gesommen. (Spon. Miscell. erud. antiq. sect. 4. p. 121.) Die Statue auf jenem Basament wurde zur Ehre bes Cajus Billienus, Sohn des Cajus, eines römischen Legaten, auf Delos von benen errichtet, welche auf bieser Insel arkeiteten. Fea.
- 2) [Leffing hat in feinem Laotoon und in ben Briefen antiquarifden Inhalts mit allem Scharffinne, ben er befaß, aus bem borghefischen Bechter einen Chabrias machen wollen. Seine Ansichten find lehrreich und angenehm, weff gleich irrig. Er fah

S. 13. Ginige machen aus diefer Statue einen Diffobolus, bas ift: ber mit bem Diffo, ober

biefes noch jur rechten Beit felbft ein, und jog. fich eb renvoll und mit einer feinen Wendung aus bem Belbe auruf, bas er nicht weiter behaupten fonte. " Meinen " Sie (ichreibt er im 39 ber genanten Briefe), bag es " gleichwohl Schabe um meinen Chabrias fei? Dafi " ich ihn boch mohl noch hatte retren fonnen ? - Und a mie? - batte ich etwa fagen follen, baf Diobor " und Polyan fpatere Schriftfteller maren als nepos? m. Dag Revos nicht fie, wohl aber fie ihn fonten vor " Augen gehabt haben? Dag auch fie von ber 3meibeu. " tigfeit bes lateinischen Ausdrufs verführt worden? Gi, nun ja, bas mare mabricbeinlich genug! - Doch, " ich merte Ihre Spotterei. Die henne ward über ihr " Gi fo laut; und es mar noch baju ein Windei! --" Greilich! Inbeff, went Ste benten, baf ich mich mei-" nes Ginfalls ju ichamen habe, weil ich ihm felbft ju-" rufnehmen mußen : fo benfen Gie es wenigftens nicht mit mir. - In bem antiquarifchen Stubio ift es " oftere mehr Chre, bas Babrich einliche gefunden " ju haben, als bas Wahre. Bei Ansbilbung bes er-" ftern mar unfere gange Seele geidaftig : bei Ertennung " bes anbern fam uns vielleicht nur ein aluflicher Aufall " ju Statten. Roch jest bilbe ich mir mehr barauf ein, n bag ich in ben Worten bes Repos mehr, als barin " ift, gefehen: als daß ich endlich beim Diobor und polyan gefunden habe, mas ein jeder ba finden muß, " ber es gu fuchen weifi. }

Fea (t. 3. p. 562.) gibt brei verschiebene Borfcliege: er glaubt, bieses Denkmal könne 1. ben Miar, Sohn Telamons, vorstellen, welder, nach bem Dittys ans Arcta (de bello Troj. l. 4. c. 20.), einst bie Ersjaner bis unter ihre Mauern versolgte, und sich Ersjaner bis unter ihre Mauern versolgte, und sich gegen die von oben auf ihn geworfenen Steine und Erdicollen mit dem Schilbe ichüte; 2. den Niar, Sohn bes Dileus, welcher in iaft ähnlicher Stellung, jedoch beheimt, auf Minisen von Lokri zu sehen sei, 3. den Spartaner Leonibas im Rampse gegen die Perser. Aber Borschläge dieser Att dürften wohl keiner

mit einer Scheibe von Metall, mirft, und biefes mar Die Meinung des berühmten herrn von Stofch in einem Schreiben an mich, aber ohne genugfame Be-

ernftlichen Prufung gewachfen fein, wie fie beff auch feine gunftige Aufnahme gefunden haben.

Benne (antiquar. Auff. 2 St. 229 S.) gab bie Bermuthung, bag bie borghefifche Statue bas fiberbleibfel eines Grupo fein fonne, ba fie vermoge ihrer Stellung wider eine verloren gegangene Sigur ju Pferde, gu fechten icheine. Bifconti, mit biefer Bermuthung übereinftimmenb, bruft fich noch beftimter aus, und halt fie für einen griechischen Rrieger, ber eine Umajone befampt. (Mus. Pio - Clem. t. 5. p. 42.) Diefen beiben hat fich auch Dillin angeschloffen, indem er (Monum. antig. inedits t. 1. pl. 36.) bas Gemalbe einer antifen Bafe von gebrafter Erde beibringt, und G. 373 behauptet, daß eine auf bemfelben bargeftelte Figur bes The feus gegen die Richtigfeit ber von Benne und Bifconti ausgesprochenen Bermuthung feinen Zweifel nbrig laffe. Allein ber genante Thefeus hat mit ber borabefifchen Statue nicht mehr Abnlichfeit, als iebe andere ausschreiten be Figur. Sollen wir und im borghefifchen Denfmal einen Rrieger im Rampfe mit einer berloren gegangenen Amagone borftellen: fo mare bas gange Bert ein Gegenstand aus ber berois fchen Beit, und hatte alfo ideale Figuren erfobert, Aber ber Mugenichein lehrt, baf die Statue ein Bilb. nif ift; bergleichen aber, nach moberner Mrt, einzuschies ben, mar nicht Sitte bei ben Runftlern ber guten alten Beit, welcher Mgafias vermöge ber Bortreflichfeit feis nes Werfs angehört.

Gegen Henne muffen wir erinnern, daß an bem borghesischen Jechter nirgends eine Spur oder Andeutung gefunden wird von einem Grupo, m. welchem bersehe gehörte: überhaupt scheint es, daß die Altertumsforschen, welche geneigter sind, die Denkmase der Kunft dra matisch als symbolisch zu erklären, oft in die Gesahr des Irrtums gerathen; oder es scheint nicht zur Ehre der alten Kunft geurtheilt, wen man der Riobe noch einen Apolip, eine Diana auffürden,

trachtung bes Standes, worinen bergleichen Figur will gefeget sein. Den derjenige, welcher etwas werfen will, muß fich mit bem Leibe hinterwärts juruf-

die mediceifde Benus als vor dem Paris fiehend gebacht miffen, ober ju unferm fogenanten Rechter noch einen reitenden Gegner annehmen will. Auf eben bie Beife, und mit nicht minberem Rechte, fonte man auch beim Laofoon noch bas bolgerne Dferd, und bie um. ftebenden erichrotenen Trojaner vermiffen. Sind ben bie genauten Werfe nicht icon für fich felbft vollftanbig, und brufen fie nicht aus, was fie follen? Burbe die Benus iconer, süchtiger, anmuthiger ericeinen, weft fle vor einem Paris ftunbe; wurde unfer fogenante Sechter lebhafter bewegt, funft. und geiftreicher fein? Gewift nicht! Der Malerei fonten vielleicht folde Um. ftanbe noch eber gufommen, wenigftens pflegen wir Reue. ren foldes angunehmen. Doch bielten die Alten auch bie Malerei nicht hiezu verbunden, welches flar erhel. Tet aus ber Radricht Alians (var. hist. l. 2. c. 44.) von ber Figur eines Rriegers, bie Theon, ein Maler, verfertigt hatte, ber jur Beit bes bodiften Slore ber Runft icheint gelebt ju haben. (Quintil. l. 12. c. 10. 5 %. 4 . 14 6.) Die Figur des Theon mag in Sandlung und Stellung von bem Wert bes Mgafias wenig verschieben gemefen fein; nur wird man fich biefelbe in idealifcher Bilbung benfen mußen.

In Ruflicht auf Bewegung und Lebendigkeit ift biefe Figur vielleicht das vorzüglichfte und kunftvollfte unter allen noch vorsandenen antiken Denkmafen; die Hormen find weber ausgevordentlich großartig, noch von der gewählteften Schönheit, aber wohl gebildet und fehr wahrhaft; die sämtlichen Glieber seihen im vortrestichten Berhältnis und in der größten übereinktimmung mit einander. Der Ropf, wen er gleich als Porträt an Abel der Jüge den tdealeichen Gebilden nachteben muß, kall doch im Geistreichen, Beseelten, den allewvortrestichten antiken Ausgwerfen an die Seite geset werden. Der Meister diese Denkmals erwett auch durch seine großen Relitnisse vom Ban des menschiehen Röppers und von

stehen, 1) und indem der Wurf geschehen foll, liegt die Kraft auf dem nachften Schenkel, und das linke Bein ift mußig: bier aber ist das Gegentheil. Die ganze Figur ift vorwärts geworfen und ruhet auf dem linken Schenkel, und das rechte Bein ift hinterwärts auf das äusserste ausgestreket. 2) Der rechte Arm ist neu, und man hat ihm in die Sand ein Stüt

ber Berrichtung ber Muffeln Bewunderung. Er hat s. B. am rechten Schenkel ber Figur burch bie in Thatige keit dargestellten Muffeln ganz beutlich auszudrüfen verkanden, wie sie sich eben anstrengt, den Schrift zu machen, und den ganzen Körver kräftig nud schnell vorwärts zu schieben. Die rechte hüfte und Rüfenmusselist ebenfalls in der heftigsten Bewegung, um den Leib in gerade Richtung zu bringen, ober ihn nach der Unfen Seite zu wenden, wohin der Stoß geführt werden soll, und wohin auch der Bilf gerichtet ist.

Die Behandlung an diesem Denkmale hat einen feifen, ausdrufsvollen, bestimten Charafter, ber von aller hatte entfernt, aber auch nicht weichlich ift, die haare verrathen noch einige Unlichteit mit den Werten vom hohen Styl. Auffer dem rechten Urm und dem rechten Ohr ift noch die Spize des Daums am rechten Ruse modern. Vor etwa funfzehn Jahren befand sich zu Rom eine sehr gut gearbeitete antife Copie von dem Kopfe bieses sogenaliten Techters, die spater wie man sagt, nach England gebracht worden. Dem Unsehen nach schiene Kopf das Vruchfüst einer ganzen, der borgh elisch en ähnlichen Figur zu sein. Meyer.

Sifter (Kunftblatt v. 1817, Rum. 9.) will ben berghefischen Fechter jum Agenou, Anten nors Sohn, machen, ber nach homer (Ia. X. XXII. v. 545.—500.) vorgestellt fei. Siebelis.

- 1) Karapadios Stones, Eustath. in Id. X. XXII. p. 1309.
  - 2) Das ist nicht so: die Figur ruht auf dem rechten Schenkel, und das linke Bein ift hintermärts ausgestrekt. Leffing,

trachtung bewill gefe fen mill

ł

den linfen Arme flebet weighte, welchen er gebalten bağ ber Ropf und die Augen und bag bie Figur fich mit das von obenher fomt, ju fo tonte man diefe Statue mit mun viele Statue mit Borftellung eines Kriegers went and in einem gefährlichen Stande beperme webient gemachet bat: ben Fechtern in Schaus fenter it bie Ehre einer Statue unter den Griechen presented niemals widerfahren: und biefes Werf Mert aller, als die Ginführung der Fechter unter

wer Griechen ju fein. g. 14. Bon der Runft unter den nachsten Rachsolgen bes Mero, dem Galba, Otho und Bitellius, findet fich nichts anzumerten, als daß bie espfe diefer drei Raifer fehr felten find: 1) der Rumpf einer Ctatue des Galba von grofer Runft und zweimal fo groß als die Ratur, befindet fich bei bem Bild-Lauer Berrn Bartholoma Cavacevvi: der schon-

1) Das Bruftbild im Mufeo Capitolino, welches für ben Balba ausgezeben wird, ift von verdienftlichee 21r. beit; die Rungeln bes Befichts find bedeutend, obwohl ein wenig icharf angegeben; Rafe und Riff icheinen neu, vielleicht ift es auch die Bruft. Das Bildnif bes Otho in chen biefem Mufco rubrt ebenfalls von ber Sand eines tüchtigen Kunftlers ber; man bemertt an bemfelben gut behandelte, aber gleichfam funftlich frifirte Saare, und man glaubt baber, daß fie einen Huffag falfcher Saare vorftellen. Die Rafe ift mobern, welches auch an ber benachbarten Bufte bes Bitellius ber Sall ift. Die fleinen Mugen an biefem bifen Befichte fteben gant aufferordentlich weit von einander ab; bas haar ift nur wenig ausgebohrt, und ohne viel Andeutung von Loten. Gine aufferft niedliche Figur ber Bictoria giert bie Ruftung; die Salten bes Mantels find gwar gut genug angelegt, aber ju baufig. Diener.

fe Roof bes Galba fiebet in ber Billa Albani: und hier und im Mufeo Capitolino find Ropfe des Otho; 1) die mehreffen aber, die den Bitele lius porfellen, find neu, wie es ber im Balaffe Giuffiniani ift, welcher von mehr als einem unerfahrnen Scribenten für alt angegeben, und ein fcheufliches neues Gemachte ift. Uberaus felten if Die Munte Diefes Raifers mit dem Bilbe feines Baters L. Vitellii. Cos. III. CENSOR. Auf der anderen Seite por der Bruft des Bitellius raget ein Revter hervor, auf deffen Anopfe ein Adler fiet. filberne Munge wird mit dreiffig Scudi bezahlet, In den pitellischen Unruben vertheibigete fich Rulius Sabinus im Cavitolio burch Statuen, mit welchen er fich verschanzete. 2) Es machete jemand, welcher Gelegenheit gehabt, die alten Mungen ju veraleichen, die Anmerfung, daß die Ropfe Der Raifer auf griechischen Müngen ben Ropfen berfelben auf romischen Müngen nicht zu vergleichen find,3) welches mahricheinlich machet, bag, mas von guten griechischen Rünftlern gemefen, nach Rom gegangen, 3ch entfinne mich, unter anderen die feltene griechische Dunge mit Ropfen des Claudius und ber Bompeja gefeben au baben, welche ein faft barbarifches Gevrage hat.

§. 15. Nach so schändlichen Menschen, die den Ehron besesen hatten, tam endlich Bespasianus, dessen Regirung bei aller seiner Sparsamkeit für die Rünste wortheilhafter gemesen zu sein scheinet, als die ungeheure Berschmendung vor ihm. Er war nicht allein der erste, welcher den Lehrern der römischen und griechischen Beredsamkeit ein ansehnliches Gehalt aus-

<sup>1)</sup> Bottari Mus. Capitol. t. 2. tav. 20.

<sup>2)</sup> Tacit. hist. 1. 3. c. 71.

<sup>3)</sup> Haym, Tesoro Britan. procem. t. 1. p. 7.

von einer Lanze gegeben; auf dem linken Urme siehet man den Riem von dem Schilde, welchen er gehalten hat. Betrachtet man, daß der Kopf und die Augen auswärts gerichtet sind, und daß die Figur sich mit dem Schilde vor etwas, das von obenher komt, zu verwahren scheinet: so könte man diese Statue mit mehrerem Rechte für eine Borstellung eines Kriegers halten, welcher sich in einem gefährlichen Stande besonders verdient gemachet hat: den Fechtern in Schaufpielen ift die Ehre einer Statue unter den Griechen vermuthlich niemals widerfahren: und dieses Werkschieden zu sie bie Einführung der Fechter unter den Griechen zu siechen zu seine Griechen zu seines Kriegers den Griechen zu seines Griechen zu seines Griechen zu seines Griechen zu seines Griechen zu seines Griechen zu seines Griechen zu seines Griechen zu seines Griechen zu seines Griechen zu seines Griechen zu seines Griechen zu seines Griechen zu seines Griechen zu seines Griechen zu seines Griechen zu seines Griechen zu den Griechen zu seines Griechen zu seines Griechen zu den Griechen zu seines Griechen zu den Griechen zu seines Griechen zu den Griechen zu seines Griechen zu seines Griechen zu den Griechen zu seines Griechen zu den Griechen zu seines Griechen zu den Griechen zu seines Griechen zu seines Griechen zu seines Griechen zu seines Griechen zu seines Griechen gestellt gestellt gestellt gestellt geschen gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt ge

- S. 14. Bon der Aunst unter den nächsten Nachfolgern des Nero, dem Galba, Otho und Bitellius, sindet sich nichts anzumerken, als daß die Röpfe dieser drei Kaiser sehr selten sind: 1) der Rumpf einer Statue des Galba von großer Aunst und zweimal so groß als die Natur, besindet sich bei dem Bildhauer herrn Bartholoma Capaceppi; der schön-
  - 1) Das Bruftbild im Mufeo Capitolino, welches für ben Galba ausgegeben wird, ift von verdienftlicher Ur. beit; die Rungeln bes Gefichts find bedeutend, obwohl ein wenig icharf angegeben; Rafe und Rift icheinen neu, vielleicht ift es auch bie Bruft. Das Bilbnif bes Otho in eben biefem Mufco rubrt ebenfalls von ber Sand eines tudtigen Runftlers ber; man bemertt an bemfelben gut behandelte, aber gleichfam funftlich frifirte Saare, und man glaubt baber, daß fie einen Auffag falfcher Die Mafe ift mobern, welches auch an Daare vorftellen. ber benachbarten Bufte bes Bitellius ber Sall ift. Die fleinen Mugen an biefem bifen Befichte fieben gang aufferordentlich weit von einander ab; bas Saar ift nur wenig ausgebohrt, und ohne viel Anbeutung von goten. Gine aufferft niedliche Sigur ber Bictoria giert bie Ruftung; die Galten bes Mantels find smar gut genug angelegt, aber in baufig. Dener.

fte Roof des Galba fiebet in der Villa Albani: und hier und im Mufeo Capitolino find Rovfe des Otho: 1) die mehreften aber, die den Bitellius porfiellen, find neu, wie es ber im Balaffe Biuffiniani ift, welcher von mehr als einem unerfahrnen Scribenten für alt angegeben, und ein fcheufliches neues Gemachte ift. Überaus felten if die Munge biefes Raifers mit dem Bilbe feines Baters L. Vitellii. Cos. III. CENSOR. Auf der anderen Seite por der Bruft bes Bitellius raget ein Repter bervor, auf deffen Anopfe ein Abler figet. filberne Munge wird mit dreiffig Scudi begablet, In ben vitellischen Unruben vertheidigete fich Rulius Sabinus im Capitolio durch Statuen, mit welchen er fich verschangete. 2) Es machete jemand, welcher Gelegenheit gehabt, die alten Müngen zu veraleichen, die Anmerfung, daß die Ropfe ber Raifer auf griechischen Mungen ben Ropfen berfelben auf romischen Müngen nicht zu vergleichen find,3) welches mahricheinlich machet, bag, mas von guten griechischen Rünftlern gemefen , nach Rom gegangen. Rch entfinne mich, unter anderen die feltene griechische Munge mit Rovfen des Claudius und ber Bompeja gefeben au haben, welche ein faft barbarifches Gevrage bat.

S. 15. Nach so schändlichen Menschen, die den Ehron befesten hatten, tam endlich Befpasianus, dessen Regirung bei aller seiner Sparsamkeit für die Rünfte vortheilhafter gemesen zu sein scheinet, als die ungeheure Berschmendung vor ihm. Er war nicht allein der erste, welcher den Lehrern der römischen und griechischen Beredsamkeit ein ansehnliches Gehalt aus-

<sup>1)</sup> Bottari Mus. Capitol. t. 2. tav. 20.

<sup>2)</sup> Tacit. hist. l. 3. c. 71.

<sup>3)</sup> Haym, Tesoro Britan. procem. t. 1. p. 7.

machete, sondern er zog auch Dichter und Künftler durch Belohnungen zu fich. 1) 3ween römische Maler, Cornelius Pinus und Accius Priscus, waren unter dem Bespasianus berühmt, die den Tempel der Shre und der Tugend ausmaleten. 2) In dem von ihm erbaueten Tempel des Friedens 3) wurden sehr viele von den Statuen aufgestellet, die Ners aus Griechenland weggeführet hatte; 4) vornehmlich aber wurden hier die Gemälde der berühmtesten Künstler aller Zeiten aufgehänget, und hier war, wie man izo reden würde, die größte öffende

- 1) Sueton. in Vespas. c. 18.
- 2) Plin. l. 35. c. 10. sect. 37.
- 3) Sucton. in Vespas. c. 9.

Ein liberreft biefes Tempels ift die große und icone hoblgestreifte Saule, aus weiffem Marmor, welche von Pabft Paul V. vor der Kirche ju S. Maria Maggiore aufgerichtet worden. Jea.

4) Ungeachtet ber großen Raubereien, welche von ben Römern in Griechenland bis jur Zeit bes Befpafia, nus ausgeübt worben, erzählt Plinius, ein Zeitgenoffe biefes Kaifers (l. 34. c. 10. sect. 17.), daß gu Rhobus bennoch breitausend Statuen vorhanden gewesen, und eine nicht geringere Angahl ju Athen, Olympia und Delvii.

In bie erften Zeiten ber Regirung bes Refpa fianus taff man mit Siderheit eine Ara aus weiffen Marmor im Mufes Pior Elementino fegen. Diefes Dent, mal ift ungefähr fünf Palm bod, und fast swei Palm breit, und mit erhobenen Figuren geziert, welche fich auf die Mythologie und römische Geschichte beziehen. Wiontfaucon hat baffelbe bekafit gemacht (Supplem. t. 1. pl. 70. 71.), noch richtiger aber, und mit einer weitläufigen gelehrten Lustigung begleitet, Drazio Drlandi. Die Arbeit an diesem Denfmal ift übrigend nicht von ber vorzüglichsten Beschaffenheit, auch ist est an mehreren Stellen beschädigt. Fca.

liche Gelerie von Gemälden: es scheinet aber, daß dieselben nicht in dem Tempel selbst, sondern über demselben in den oberen Sälen gewesen, zu welchen man durch eine Windeltrepe gehet, welche sich noch izo erhalten hat. 1) Es waren auch in Griechenland Tempel, welche nivaxo9nna, bas ist: Galerien der Gemälde, waren. 2) Mit Griechenland fam es endlich unter dem Vespasianus so weit, daß es zu einer römischen Provinz erkläret wurde, und die Athenienser verloven sogar ihr fleines bisher erhaltenes Vorrecht, Münzen ohne Vildniß des Kaisers schlagen zu dürfen. 3)

§. 16. Unter biefem Raifer wurden die falluftischen Gärten der volkreichste Ort in Rom; den
er hielt sich mehrentheils daselbst auf, und gab an
diesem Orte aller Welt Gehör; 4) daher ift zu glauben, daß er biese Gärten mit Werken der Kunst

- 1) Der ichone, erhoben geschnittene Ropf in ber florentini. ichen Galerie (Gori, Mus. Florent. Gemmæ, t. 1. tab. 6. n. 6.) wird mit Recht ju ben vorzüglichften Dentmalen gejählt, welche Befpafian vorftellen. bie bortige Galerie noch einen icon gearbeiteten Ropf beffelben von Marmor. Derjenige Ropf, welcher fich in ber Samlung von Raiferbildniffen im Mufeo Capito. ling befindet, gehört swar nicht ju ben am beften gearbeiteten, hat aber einen geiftreichen, freundlichen Ausbruf, und feine Saare find mit vielem Gleiffe behandelt. Die betleibete Bruft, auf welche er gefest ift, beftebt aus einem iconen bunten Alabafter. Gin toloffaler Ropf bes Befpafianus ift unter ben farnefifden MI. tertumern nach Reapel gefommen. Gines anbern Ropfes von Erit, welcher bei Rom gefunden ift, wurde icon oben (7 B. 2 R. 25 6.) Ermabnung gethan. Mener.
- 2) Strab. l. 14. [c. 1. \$.14.]
- 3) Vaillant, Num. Imp. a Græcis percuss. p. 20. p. 223.
- 4) Xiphilin, in Vespas. p. 219.

perfchonert babe. Muf bem Grunde berfelben ift gu allen Beiten im Rachgraben eine große Unjahl von Statuen und Bruftbildern gefunden worden; und da man im Berbite des Rabres 1765 eine neue Gruft dafelbit eröfnete, fanden fich zwo mobl erbaltene Riauren, die Ropfe ausgenommen, welche manaelten und nicht gefunden find. Es ftellen biefelben amo junge Mabchen vor, in einem leichten Unterfleibe, melches von der rechten Schulter abgelofet bis auf das Mittel des Oberarms berunterfällt. fomobl als die andere liegt auf ihrem eigenen lang rundlichen Gotel balb geftrefet und mit bem Dberleibe erhoben, und ftuget fich auf den linken Arm; unter ibnen lieat ein ungefvanneter Bogen. Es find Diefelben vollfommen abnlich einem Dabchen von Marmor, welches mit Anochen fvielet, und in ber Samlung bes Carbinals Bolignac war;1) es ift auch die rechte und freie Sand, wie an Diefer, jum Burfeln eröfnet, und unterwarts ausgeffretet, aber von ben Burfeln findet fich feine Spur. guren erftand ber Berr General von Balmoben aus Banover, in feinem Aufenthalte ju Rom, und hat die Röpfe erganzen laffen. Ferner wurde zu gleicher Beit ein großer Leuchter von Marmor bafelbit entbefet, beffen Schaft, der mit fünftlich acarbeiteten Blättern bebefet ift, auf zwo runden Bliebern ober Anaufen viele fleine Rlammen, als einen allegorischen Bierat zeiget. 2) Bon der breiefichten Bafe Diefes Leuchters fanden fich nur zwei Stufe, die den Berluft des übrigen zu bedauern veranlaffen. Auf dem einen Stute zeiget fich ein Rupiter mit einem frigigen Barte, wie berfelbe auf

<sup>4)</sup> Mun in bem foniglich preußischen Mufeo. Meyer.

<sup>2)</sup> Er fam nachber in das Mufeum Pio . Clementinum. (T. 7. tav. 37. p. 65.) Mener.

alten hetrurischen Werken erscheinet; das Gewand aber, und die Zieraten der Glieder dieser Base deuten auf eine Zeit blübender griechischer Kunst, und jugleich in dieser Figur auf die Nachahmung des älteren Styls in Gottheiten, um dieselben dadurch besto ehrwürdiger zu machen. Auf dem zweiten gebrochenen Stüfe ist die obere Haste eines jungen herfules, in eben der Stellung, in welcher man dieses auf mehr als auf einem Marmor und auf geschnittenen Steinen. Dieses verstümmelte Werf hat herr Zelada, ein römischer Prälat, getaufet.

§. 17. An dem Titus, des Befpafianus Sohne und Nachfolger, fanden die Künste gleichfalls einen großen Freund und Berehrer; er war in zwei Bahren den Künsten vortheilhafter, als Tiberius in einer langen Regirung. Suetonius merket an, daß Titus dem Britannicus, des Nero Bruder, mit welchem er erzogen worden, eine Statue zu Pferde von Elfenbeine machen lassen, welche alle Jahre in dem feierlichen Gepränge im Eires umhergeführet worden. 1) Bon Künstlern dieser Zeit

## 1) Sueton. in Tit. c. 2.

In den Anmerkungen findet fich noch folgenbe Stelle, welche mahricheinlich ichon von dem Autor felbit, wegen ihrer Unhaltbarteit, verworfen worden; "Ich führe diefes an, weil es vielleicht die lezte Statue " von Elfenbeine ift, die unter den Ratiern verferti-" get worden, wenigstens deren Meldung geschiehet."

Ein ganz vortressich gearbeitetes und nicht weniger wohl erhaltenes Bildniß des Britannicus in Marmor erkest Bisconti (Mus. Pio-Clem. t. 3. p. 33.) in der ungefähr lebensgroken Statue eines jungen Römers, die Borghese, welcher im Anabenalter vorgestellt, und mit der Präterta und einer um den hals hängenden Bulla besteidet ist. Sonst wurde diese Denkmal für das Bildniß des Nero gehalten, und wesen

ift befant Evodus, ber Meifier bes oben angeführeten schönen Ropfs ber Julia, Tochter bes Ditus, welcher in einem Bernll geschnitten ift, und fich in bem Schaze ber Abtei St. Denns ju Baris befindet. 1) Gin schöner foloffalischer Ropf bes Titus befindet fich in der Billa Albani. 2)

S. 48. Unter dem Domitianus scheinen die Griechen gnädiger angesehen worden zu sein: den da fich unter dem Bespasianus und Titus keine Münzen von Korinth finden, so ist hingegen von dieser Stadt unter dem Domitianus eine große Anzahl auch von der größeren Form übrig. 3) Aus dem, was Plutarchus berichtet, daß die Säulen von pentelischem Marmor, die Domitianus, für den römischen Tempel des capitolinischen Jupiters, zu Althenarbeiten lassen, da sie nach Rom gebracht und völlig geendiget worden, ihre schöne Form versoren: 4) könte man schließen, daß der aute Geschmaf damals

der fleiffigen, iconen Ausführung geicoat. Unter ben römisch gekleideten Figuren gibt es nur wenige mit beffer gelungenem Faltenschlag; ber Ropf ift überaus natürlich und voll Leben. Auffer handen und Füßen, welche erganzt und modern fin, hat fich die Figur fast unbeichäbigt erhalten. Die Abbilbung bei Perrier Rum. 40. und Sculture del Palazzo della Villa Pinciana, stanza 5. n. 3. Mener.

- 1) Stosch, pierr. gravées. pl. 33. [7 %. 1 8. 41 6.]
- 2) Ber Kopf des Titus im Museo Capitolino hat in hinicht auf die Runft der Aussührung keinen aufferordentlichen Werth; der im Museo hio. Elementbno (t. 6. tav. 43.) ist weit vorzüglicher. Sine sehr große folosfale Bufte des Titus sou fich in der königlichen Unitsentamiung zu Reapel befinden. Mever.
- 3) Vaillant, Num. Colon. p. 199.
- 4) In Poblic. c. 15.

fehr gefallen fei. Das Gegentheil davon aber ift aus übrig gebliebenen Werken in Nom zu beweifen, und fonderlich aus den erhobenen Figuren der Friefe des Tempels der Ballas, welchen diefer Kaifer auf dem Foro Balladio bauen lassen; 1) diefe Friefe ist von San-

1) An ben Bildwerken bes Tempels auf dem Foro Pallabio zu Rom kan man weniger die Arbeit, als den Styl
loben. Die Figuren sind gut gestellt; sie haben Burbe,
Unmuth und Naivität, nach Maß und Berichiedenheits
bes ihnen beigelegten Sharakters. Die Falten sind mit
Geschmak gelegt, oft aber auf hohe Stellen, oft tiefter
gezogen, als es nöthig war; oft find sie auch zu häusig,
und die Arbeit ist überhaupt etwas roh. Der großen
Figur ber Pallas, welche über Fries und Gesims in
der höhe steht, sehlt es zwan nicht an Würde und Groß,
heit, aber an zarter Bollendung. Die Ornamente an
diesem Gebäude sind fark unterhöhlt, man möchte sagen
hart und ohne haltung.

Bu ben Denfmalen biefer Zeit muß auch ber befante Triumphbogen bes Titus gerechnet werden. Den da bie Apothevie bes Titus am Gewolbe vorgeftellt ift, fo wird ihm biejes Ehrenbenfmal erft nach feinem Ableben jum Gebachniffe errichtet fein. Die famtlichen Bil. ber find nach Beschaffenheit gut erfunden, ber Beschmat überhaupt ift fein, bie Formen find elegant; aber bie Behandlung verrath mehr medanifde Gertigfeit. als Beift und Sprafalt. Go find 1. 3. oft bie Mugen an Profilaesichtern gang bargeftellt, und die Gemander nach. läfia ausaearbeitet. Daber läft fich vermutben baft ein treflicher Meifter bas Gange entworfen, ja mobl gar vollendete Dobelle gegeben, die von geringern Runftlern, welche vielleicht ju berfelben Zeit für wenig beffer als Sandwerfer gelten fonten, ausgeführt morben. Die Bes fimfe find faft überfluffig mit Laubwert gefdmutt, bas aber nicht vorzuglich fauber gearbeitet ift. Man hat fogar Urfache ju argwöhnen, bag manche von biefen Dr. namenten erft in frateren Beiten verfertigt finb, indent einige Glieber bes Bogens nur angefangen worben , mit te Bartoli gezeichnet und gefiochen. Die in Lebensgröße erhoben gearbeitete Ballas, welche in ber Mitten über dem Gebalfe ber Saulen febet, perlieret burch die Rabe, in welcher man diefelbe iso fiebet, ba bas Bflaffer bis an bie Balfte ber Gaulen erhöhet ift, und fie icheinet gegen die gebäufeten Rieraten des Bebalfs nur wie entworfen.

6. 19. Gin noch rühmlicheres Werf für diefe Beiten marten bie berühmten fogenanten Siegeszeichen Des Marius fein, wen man nicht die Gultiafeit einer Anschrift verwerfen will, die ebemals unter benfelben fand, ehe jene Tropaen von ihrem alten Orte meagenommen worden; die Anschrift zeigete an, daß ein Freigelaffener, beffen Ramen verftummelt dafelbft gelefen murbe, bem Domitianus biefe beiben Werfe fegen laffen. 1) Diefe mußen als Siegeszeichen bes Rrieges mit den Daciern angeseben werben; ben nachdem Domitianus durch feine Reldberren fich mit wenigen Bortheilen aus Diefem Rriege mit bem Dacifchen Ronige Decebalus berausgezogen, murben bemobnerachtet, wie Ziphilinus aus Dio meldet, ibm fo viel Ehrenbezeugungen ausgemachet, daß die gange Welt mit goldenen und filbernen Statuen und Bildniffen beffelben angefüllet mur-De. 2) Es haben gwar Andere geglaubet, baf biefe Eropden dem Auguffus ju Chren errichtet worden,

Blattern ju vergieren. Singegen ift ber übrige größere Theil berfelben noch glatt, von ebler Ginfacheit und reiner Reichnung.

Die Abbilbung von ben Figuren auf bem Triumph. bogen bes Titus geben Montfaucon (t. 4. pl. 99.) und Bartoli. (Admirand. tav. 1 - g. Mener.

<sup>1)</sup> Gruter. Inscript. t. 2. p. 1084. n. 5. Fabretti Columna Traj. c. 4. p. 108.

<sup>2)</sup> In Domit. p. 232.

und diefes aus dem Orte felbit fchlieken mollen, mo diefelben vorher fanden, welches ein castellum der julischen Wasserleitung bes Aarippa mar, bas iff: ein Gebäude, wo das Waffer an verschiedene Orte bin pertheilet murbe: fonderlich ba es befant ift, daß Marivpa dergleichen Gebäude feiner nach Rom geführeten Wafferleitung mit Statuen und Werfen ber Runft ausgezieret. 1) Aber gefezet, baf biefe Bafferleitung vom Domitianus ausgebeffert worden (welche Muthmagung durch das Stillschweigen bes Frontinus nicht unfraftig mird), fo ift bie Babrscheinlichkeit für meine Meinung größer, wen ich fie für Werfe des Domitianus balte, burch die Bergleichung berfelben, welche ich gemachet habe mit Stufen von anderen Siegesteichen, die in ber Billa Barberini, ju Caffel-Gandolfo entdefet, und bafelbft eingemauert worden, das ift: an dem Orter wo ehemals die berühmte Billa Diefes Raifers mar, und durch die volltommene Ahnlichkeit der Arbeit, und im Style der einen sowohl als der andern. 2)

§. 20. Die vortrefliche Arbeit diefer Siegeszeichen, und die ausnehmenden Bieraten an denfelben find dem Begriffe der Aunst zu diefer Beit gemäs, und fönten mit den erhobenen Arbeiten an der gedachten Friese des Tempels der Minerva auf des Domitianus Foro Balladis, wie von einem

<sup>1)</sup> Plin. l. 36. c. 15. sect. 24. n. 9.

<sup>2)</sup> Diefe Eropäen sind musterhaft angeordnet. Man bemerkt an der jur Rechten eine Gefangene mit gang vortreftich gelegtem Gewande; indessen sind die Massen des felben durch viele kleine Fakten unterbrochen; auch scheinen die Wassen, wierbohl vom elegantesten Seschmat, fast überflüffig reich verziert. Ausgeführt sind diese fark beschädigten Denkmale fleisiger, als die erhobenen Arbeiten am Pallastempel ober am Bogen des Titus. Meber.

Meifter gearbeitet gehalten werben. Fabretti will amar behaupten, daß biefes die Eropäen des Darius feien, und weifet diejenigen als Unwiffende ab, denen es Arbeiten von [des] Erajanus Beiten geschienen, weil er die Arbeit an benfelben fo grob und unausgeführt findet, 1) bag er biefes Werf mit ben Riguren an des Conftantinus Bogen, die in barbarischen Beiten gemachet find, vergleichet. bat an feiner Wiberlegung nur ein Auge nothig, um gerade das Gegentheil ju finden, und er zeiget bei aller Gelehrsamfeit so wenig Ginsicht in die Runft, bag er ben Ropf ber fogenanten traurenden Broving Dacia,2) unter ber Roma im Campidoalio, für alt balt, fo wie bie neue Friefe in dem inneren Sofe des Balaftes Santa Croce. 3) Dasieniae, mas die fer Belehrte über die Waffen Diefer Siegeszeichen porbringet, iff eben fo menia mider biejenigen, bie Diefelben bem Trajanus jufchreiben, als mider mich in Abficht des Domitianus. Den es find

<sup>1)</sup> De Columna Traj. p. 105.

<sup>2)</sup> Die traurende Proving, eine auf Waffen fizende weich uch Figur mit angezogenen Anieen, welche den Kopf auf die Hand flüt, wird wegen der gefältigen Stellung und des zierlichen Gewandes hochgeschätz, und ist von neuern Bitbhauern und Steinschneidern oft nachgebildet worden. Doch möchten wohl die Falten an diesem Denkmale bei strenger Pristung etwas zu gehäuft und zu klein befunden werben. Der Kopf ist wirklich modern, wie der Hundo werben. Der Kopf ist wirklich modern, wie der Hundo anmerkt; eben so der linke Vorderarm samt der Hand, worauf sie sich stüt, und der Ellenbagen vom rechten Arm. Ursprünglich muß dieses Werk der Schluftein eines großen Trumpsvogens gewesen sein, wie aus der Bestalt des Ganzen und aus den umgebenden Ornamenten von Siern, Laubwerk und Voluten Karhervorgeht. Meyer.

<sup>2)</sup> Fabretti, de Columna Traj. p. 106 et 155.

in allen Sjegeszeichen und anderen Denkmalen übermunbener Bolfer romifche und barbarifche Baffen mit einander vermischet und unter einander geworfen, wie man fonderlich an bem Bafamente ber Saule des Trajanus fiehet, wo des Künftlers Abficht gemefen zu fein icheinet, feine Composition zu vervielfältigen, und baburch ichoner zu machen. Unter den Waffen der Siegeszeichen, von welchen die Rede ift, bat fich ber Bildbauer beanuget, ben Schilbern eine ausländische Form ju geben, im Ubrigen aber biefelben gezieret, wie immer ein Schild batte fein fonnen, welcher in Tempeln aufgehänget ju werden be-Es führen Diefelben auf jeber Seite ffimmet worden. unten und oben einen Wolf, welches Thier zugleich mit dem Adler eines von den romischen Feldzeichen Die Belme find ebenfalls von griechischer oder romifcher Form; auf zween fizet oben ein Sphint, welcher auf bem einen Belme einen Bferbeschweif tragt, auf bem anderen aber einen Reder-Much die Degen haben die alte griechische Korm, und die Scheide endiget fich unten in bem fogenanten Bilge. In Diefer Betrachtung febe ich feinen Grund, Diefe Werfe bem Erajanus abgufprechen: ich finde aber auch eben fo menia Bedenfen, biefelben bem Domitianus gugueignen, fonderlich da man die erwähnete Anschrift anführen fan. Ein neuer Scribent glaubet, daß dieselben nach der Schlacht bei Uctium gefeget worden find, aus feinem andern Grunde, als weil er in der wellenformig ausgefressenen Bafe berfelben eine Borfellung bes Baffers zu finden vermeinet.

§. 21. Die Bilbniffe bes Domitianus find febr felten, weil ber romifche Rath Diefelben ju ver-

<sup>1)</sup> Plin. l. 10. c. 4. sect. 5.

tilgen beschloß; 1) es ift auch bisher in Rom, auffer bem ichonen Kopfe beffelben im Mufeo Cavitolino, nur eine einzige Statue im Balafte Giuftiniani als die feinige erfant worden. 2) Diejenigen aber irren, welche diefelbe als diejenige angeben, Die, nach dem Brofovius, deffen Gemablin Domitia auf Erlaubniß des Rathe ibm nach beffen Tode fegete, ba alle andere Statuen beffelben umgeriffen maren: ben biefe mar von Erst, und noch in gedachten Scribentens Beit erhalten, da bingegen jene von Marmor ift. 3) Ferner ift falfch , wen iene vorgeben, diese Statue babe nichts gelitten: ben fie ift unter der Bruft entzwei gebrochen gemefen, und die Arme find neu; es ift auch zweifelbaft, ob ber Ropf ber Statue eigen fei. 3ch babe gefaget, baf nur biefe Statue, welche gebarnifcht ift, als ein Bilduif Des Domitianus erfant morben, meil man eine unbefleidete und beroifche Statue beffelben in ber Billa Aldobrandini nicht bemerfet hat. 4)

- 1) Sucton. in Domit. c. 23.
- 2) Bottari Mus. Capitol. t. 2. tav. 25.

Der Ropf hat zwar viel Leben und Charakter, bec verwandte der Künftler keine große Sorgkatt auf die Ausführung der einzelnen Theile. Die Nafe ift neu und an den Ohren bemerkt man ebenfalls einige Restaurationen. Meyer.

3) Procop. c. 8.

Die Statue bes Domitianus im Palafte Giufts niani ift eine fraftige, berbe Geftalt, und gut genug gearbeitet; die Ruftung ift befonders hubich verziert. Der rechte Arm ift ohne Zweifel neu; der Unte nicht ganz bestintt. Noch eine Statue des Domitianus findet sich im Palafte Rofvigliofi, und eine aubere in der Rilla Albobrandini. Mener.

4) über die Statuen des Domitianus auffert fich ber

§. 22. Endlich murde im Frühlinge bes Jahres 1758 eine andere ungezweifelte heroische Statue bes Domitianus gefunden, an einem Orte, welcher alla Colonna heiset, und zwischen Frascati und

Autor in ben Unmerkungen, S. 117, alfo: " Sie " Statuen bes Domitianus, bes Brubers und Rad. " folgers bes Titus, wurden in Rom vernichtet, bie " von Erzt geschmotzen und alfe verfaufet, und bie ven " Marmar murben gerichlagen, fo baff fich nur brei ber-, felben erhalten haben, eine in ber Biffa bes herrn " Carbinals Alexander Albant, die zweite im Pa-" lafte Rofpigliofi, und die britte febet unerfant in " ber Billa Albobrandint, und ift unbefleibet, über " Lebensgröße , mit einem Palubamento über bie linfe " Uchfel geworfen, wie bie erftere. " Ju Bejug auf die Statue Domitians im Palafte Siuftiniani fdreibt er G. 398 ber erften Musgabe: " Bas aber Montfau. , com (Antiq. expliq. Suppl. t.4. pl. 4. p. 6.) von beffen " Statue im Palafte Giuftiniani faget, ift falich; " er behauptet, es habe diefelbe nicht ben geringften Scha-" ben erlitten, und es fei bie einzige von ben Statuen " biefes Raffers, bie ber Rache bes romifchen Raths, . welcher alle Bilbniffe beffelben in vertilgen beichloffen, " entgangen' fei. Es fcheinet, man halte die gauftin i. " anifche Statue für biejenige, welche auf Bitten bef. , fen Gemahlin ihr jugeftanden worden, biefe aber war " von Erst, und ftand noch auf dem Cavitolio ju [bes ] Dr (. " fopius Zeiten, und jene ift von Marmor. " ift es falich, bag biefe nicht gelitten: ben fie ift unter " ber Bruft entimel gebrochen gewefen, und bie Urme " find neu: es ift auch weifelhaft, ob ber Ropf jur Stos , tue gehöret. Montfaucon hat Luft, etwas ju re-" ben über bie Figuren auf bent Barnifche berfelbeh, " allein aus bem unrichtigen Rupfer, welches er por Mu-" gen hatte, fonte er nichts Gideres beibringen. Dasje-" nige, was Daffei für eine Girene balt mit einem " Sifdidmange, und mas jenem anders icheinet, ift " bergleichen ; aber man hatte fie eine Revelbe nennen , follen: befi bie Girenen haben Bogelfufe. muittelfte Sigur, welche mit einer in bie Sobe gehobebauben auffer Rom ift mir nur eine Dete gu Bal-

mpra befant, 1)

§. 24. Ein sehr schöner und feltener Ropf die se Raifers befindet fich in dem Museo Capito-lino, und wird sehr irrig von dem Erklärer dieses Musei für eine Arbeit des Algardi ausgegeben, welcher an demselben nichts als die Spize der Nase und bes Ohrs ergänzet bat, und so behutsam mit diesem Bildnisse umging, daß er angestanden, die Erde, die sich zwischen den haaren angesezet bat, abreiben zu lassen. Der herr Cardinal Alexans

1) Wood, Ruins of Palmyr. pl. 19.

Man findet die sogenaften Mäander sehr häusig an den Hauptgesimsen der Gebäude, wie in den angesührten Ruinen zu Palmyra (pl. 6 et 21.) in denen von Balbet (pl. 22. 27. 34.) in den Bäbern von Rimes (Clérisseau, Antiq. de France, prem. part. pl. 36.), in den Trümmern des Palastes des Discletianus zu Spastatro, in dem Entwet des Deus Rediculus zu Safarella, an dem Sartordag der Cäcilia Metella im farnesischen Valaste, und an vielen andern alten Denkmaten. Fea.

3) Bottari Mus. Capitol. t. 2. tav. 27. p. 31.

Bottari fagt nur, daß der ermähnte Ropf in hinficht ber Urbeit Uhnlichfeit habe mit ber Manier bes Algar bi; übrigens halt er ihn für antik. Sea.

Troz der Versicherung Windelmants ist der Kopf bes Nerva im Museo Cavitolino boch eine moderne Arbeit, wie Visconti (Mus. Pio-Clem t. 3. p. 7.) reinnert. Unter den Bildnissen des Nerva ist wohl das vorzüglichste, an Kunst wie an Umfang, die im Pio-Clementino besindliche sizende kolosiale Figur. (T. 3. tav. 6.) Sie bestehet auß zwei Theilen, dem obern nakten, und dem untern bekleichten. Beide sind zwar antik, und mit Ausnahme der restaurirten Arme wohl erhalten; auch stimmen sie in Gestalt, Größe und Arbeit mit einander überein doch haben sie ursprünglich nicht aussammengehört. Meyer.

der Albani, durch welchen diefer Kopf in gedactes Museum gekommen ift, erhielt benfelben von dem Bruder des lezt verstorbenen Prinzen Panfili, des lezten seines Sauses, in dessen Billa dieses Brustbild fland. 1) Der Marchese Kond inini aber bestzet ein völlig erhaltenes Brustbild nebst seinem alten Sokel, welches vermuthlich anch ein Brustbild dieses Kaisers ift, und unter die seltenen Köpfe geböret, deren Nase nicht beschädiget worden.

S. 25. Bon der Zeit des Nerva murde, nach [des] Fulvins Ursinus Angeben, 2) die fizende Figur eines griechischen Sprachlehrers sein, welcher in der Anschrift auf dem Sokel m. metrius epapersodien. Fulvius Ursinus, welcher dieselbe sestaft gemachet, gtaubet, es könne dieselbe einen Epaphraditus aus Chäronea vorsellen, welcher, nach dem Suidas, unter dem Nerv und unter dem Nerva geblübet hat. Diese Figur, welche nicht völlig halb so groß als die Natur ift, siehet in dem Hofe des Palastes Altieri in Campitelli zu Rom. 3)

§. 26. Unter bem Erafanus befam Rom und bas gange römische Reich ein neues Leben, und er fing an, nach so vielen Unruben burch die großen Werfe, welche er unternahm, die Künstler aufzumuntern. 4) Die Ebre einer Statue, welche er sich

<sup>1)</sup> Mit einem andern fehr iconen Kopf bes nerva ichmutt te ber Cardinal fpäterhin feine Villa ebenfalle., Bea.

<sup>2)</sup> Imag. illustr. viror. n. gr.

<sup>3)</sup> Sie hat nicht völlig natürliche Größe. Ift diefes Denkmal wirklich jur Zeit des Nerva entstanden, so muß man annehmen, daß es von einem mittelmäßigen Künftler herrühre. Meyer.

<sup>4)</sup> Flo. i proæm. in fine.

nicht allein, mit Ausschließung Anderer, anmagete, fonbern mit moblverdieneten Mannern theilete, 1) fan der Runft febr beforderlich gewesen fein; ja wir finden, bag jungen Leuten von großer Sofnung Statuen nach ihrem Tode gefeget murben. 2) fcheinet, bag eine figende fenatorifche Statue in der Billa Lubovifi von einem Beno, bem Sohne bes Attis aus Aphrodiftum gemachet, von diefer Beit fei: ber Rame beffelben fiehet auf bem Bipfel bes Gemandes biefer Statue, und ift von niemanden bisher bemerket worden. 3) Man fonte glauben, daß fich bamals eine Schule ber Runft an befagetem Orte in Karien (wen man die befanteffen unter vie-Ien andern gleiches Ramens nimt) aufgethan, megen verschiedener Ramen aphrodisischer welche fich erhalten haben. 4) Ein anderer Beno aus Staphis 5) in Affen, ber bas Bild feines Cobns alei-

- 1) Plin. panegyric. c. 52. 54. 55. 59.
- 2) Plin. l. 2. epist. 7.
- 3) Nach ber Gewohnheit ber Alten, in beren Gewändern auf bem Rande zuweilen Buchstaben gewürfet find. (Ruben. de re vestiar. l. 1. c. 10. Ciampini Vet, mon. t. 1. c. 13.) Windelmask.

[Die Infdrift lautet: in ber vorläuf. Abhandt. 1945. wie folgt:

ZHNON ATTIN AΦΡΟΔΙ ΣΙΕΥΣ ΕΠΟΙΕΙ.]

- 4) Inscript. Syriac. in Grævii Thesaur. Sicil. t. 6. Unter ber autifen Statue einer Muse in ber florentinischen Galerie liest man: Opus Attiliani Aphrodisienis, welches nach Auonarroti (Osserv. sopraalc. framm. di vetri, presaz. p. 21.) Aphrodisiensis heisen soute. [Aus Aphrodisias in Envern? Stebelis.] Reper.
- 5) (Man sehe die folgende Note.)

hes Namens, in Form einer halbbekleideten herme, uf dessen Grabmal gesezet, wie aus der Inschrift erfelben aus neunzehen Beilen erhellet, 1) wird nicht iel später gelebet haben; ber fremde Kopf, welcher

#### 1) Es ift diefelbe folgende in Berfen:

Θ. Κ.
ΠΑΤΡΙΟ ΕΜΟΙ ΖΗΝΩ
ΝΙ ΜΑΚΑΡΤΑΤΗ ΕΌΤ ΑΦΡΟΔΙ
CΙΑΟ ΠΟΛΛΑ ΔΕ ΑΌΤΕΛ ΠΙΌΤΟΟ
ΕΜΑΙΟΙ ΤΕΧΝΑΙΟΙ ΔΙΕΛΘΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΤΞΑΟ ΖΗΝΩΝΙ ΝΕΩ
ΠΡΟΤΕΘΝΗΚΟΤΙ ΠΑΙΔΙ
ΤΤΜΒΟΝ ΚΑΙ ΌΤΗΛΗΝ ΚΑΙ
ΕΙΚΟΝΑΟ ΑΤΤΟΟ ΕΓΛΤΨΑ
ΤΑΙΟΙΝ ΕΜΑΙΟ ΠΑΛΑΜΑΙΟΙ
ΤΕΧΝΑΟΟΛΑΜΕΝΟ

#### Diis inferis!

Patria mihi Zenoni beata est Aphrodisias: multas vero urbes sisus meis artibus peragrans et conficiens Zenoni adolescenti præmortuo filio sepulcrum et cippum et imagines ipse sculpsi meis manibus fabrefaciens inclytum opus. Die legten Beilen biefer Infdrift find nicht völlig ju le Es ift Diejelbe noch von niemand befant gemachet. Muffer ber erhaltenen Ungeige eines Runftlers, fonte fie auch bienen, theils ben Ramen ber Stadt TTAOID in Mien, welcher fich bei teinem Scribenten findet, betant ju machen, theils die Buchftaben ETA auf einer Dune Ronigs Cpiphanes, worüber man (Beger. Thes. Brand. t. 1. p. 259. Wise, Numm. ant. Bodlej. p. 116. Cuper. de Eleph. exercit. 1. c. 7. in Suppl. Ant. Rom. Sallen. t. 3. p. 74.) mit verschiedenen Muthmagungen bervorgetreten, ju erflaren. Es fonte ber abgefürzete name biefer Stadt fein : ben. sapuntne und sabucdene fcbeinen ju weit gesuchet. Das unrichtige Sylbenmagk wird bier niemand irre machen, ber bie nachläßigfeit ber griechiichen Dichter biefer und ber folgenden Zeiten tennet, gefdweige beff in Inschriften.

Bei biefer Belegenheit will ich eine andere Infdrift

auf biefe herme gefezet ift, erlaubet nicht, mit mehr Wahrscheinlichkeit auf die Beit berselben zu schließer; biefes Denkmal befindet fich in der Billa Regroni. Wohin ich aber einen Antiochus von Athen fezen foll, von welchem eine Ballas von zweimal

bekafit machen, welche auf der Base von einer Statue bes Balchus in Griechenland ich weiß aber nicht an welchem Orte) stehet: vermuthlich befindet sich bieselbe auf der Insel Sciv: best ich habe diese und andere Inselvissen von baber erhalten:

#### ΑΙΣΑΝΙΑΣ ΔΙΟΝΤΣΟΤ ΤΟΝ ΔΙΟΝΤΣΟΝ ΚΑΤΕΣΚΕΤΑΣΕ.

Das Wort narenvare madet zweifelhaft, ob Etfa nfas der Bibbhauer gemejen ober derjenige, welcher die Statue maden laffen.

Je geringer aber die Aunft wurde, befto mehr icageten die ichlechten Arbeiter ihr Wert, und fezeten ihren Namen zu den unbeträchtlichften Sachen. Alfe ftehet ber Name eines Bilbhauers, ETTXHC aus Bithunien, an ber vordern Seite eines kleinen Grabsteins im Campiboglio über die Figur des Verstorbenen [gefest], die etwa einen Juf hoch ift. (Muratori Inscript. p. 633. 1.) Wirdel waft.

Die ermannte Berme bes Beno ift mit allen anbern Denfmalen der Billa Regroni an ben Beren Jenfins tommen. Wir haben bie Inidrift an berfelben nach ber richtigen Lefart mitgetheilt, welche Sea ber forgfältigen Untersuchung Biscontis verbankt. Die mahrhafte Baterftadt bes Beno mar alfe Aphrobifias, und Bindel mans Bermuthung wegen Staphis, einer Stadt in Afien, fällt. Bifconti ift nicht abgeneigt ju glauben, daß ber hier erwährte Zeno eine Person sei mit dem Meifter ber oben ermähnten fenatorifden Statue in ber Billa Ludovist. — Das Wort nareonevace ift ohne Zweifet auf ben Rünftler ju Beziehen; follte berjenige, welcher bie Statue machen laffen, angezeigt merben, fo mußte es xareoxevaoaro beiffen. [In Plutards numa (c. 13.) fieht zaraoxsvalen vom Rünftler. Giebelis. ] Mener.

ebensgröße in der Villa Ludovisi fiehet, weiß h nicht; die Statue ift schlecht und plump, und ie Schrift scheinet älter, als von dieser Zeit. 1)

\$. 27. Das größte Bert von [bes] Trajanus eiten ift beffen Saule, welche mitten auf bem Fore

1) Die Abidrift dieses namens, welche man bem Carls Dati (Vite de' Pittori p. 1-18.) aus Rom nach Floreng überschiete, war folgende:

#### . . . ΤΙΟΧΟΣ ΊΛΛΙΟΣ ΠΟΙΕΙ

Maffet (Mus. Ver. Inser. var. p. 318. n. 4.) gibt ben, felben, wie er mußte erganget werden, ohne Angeige ber Berftummelung. Ich gebe ihn, wie er auf ber beschä-digten Base fiebet:

TIOXOX

INAIOX

. . . HOIEI

Der Rame eines Untiodus (Gori Inscript. t 1. Cemm. tab. 1. n. 4. Quirini epist. ad Freret. p. 29.) fieht auch auf zween geschnittenen Steinen. Bindelman.

Zwar hat die Pallas des Antiocus von Athen Teinen fehr ftrengen ober hohen Charafter in der Allaung ihres Gesichts, sondern vielmehr etwas Gemüthliches und Menschiches, runde Wangen und offene Augen; doch mag sie, wie wir aus der fast geraden Stellung, aus den tief gezogenen Falten des Gewandes ahnen können, woll nach einem Werke des hohen Stolls evpirt sein. Im Sanzen der Figur herschi freilich etwas Steligen, In Sanzen der Figur herschi freilich etwas Steligen wich feien muß; indessen wan auf Rechnung des Copissen siehen neuf; indessen von filler Würde und Majestät, wount das Original geschmitt war. über den Hüsten ist das Gewand anstatt eines Riemens mit Schlangen gegürtet. Beide Arme und die Spize der Rase find neu; der Mund und das Kill beschädigt. Meyer.

In ber er ft en Ausgabe, S. 402, lieft man noch : "Die "beiden Centaure des Cardinals Furietti, von " fcwärzlichem fehr harten Marmor, welchen man Bi-" gio heiset, vom Arificas und Pappias, gleichfalls auf diefe herme gefeget iff, erlaub pb. Wahrscheinlichkeit auf die Beit Gebach ger; diefes Denkmal befindet groni. Wohin ich aber ein plajes ang flegen foll, von welchem

aus ber Beit Sabrians auführt.

sebachtnife eine verden, auf beren slages angegeben if. Figuren auf ber Sam

Mener.

١

etrachten, fo wird er et befafit machen, w bei Batons gearbeitet, find als Copieen von bem wen Centaur anzusehen, und in ber auf ber 30" pabriani gefunden worden. Christen. Det Oberleib entaur gleicher Größe, und aus eben garmor, befindet fich in ber Billa Alfteri, und penfelben ift diefes besonders, daß die Lingen und ste gabne von weiffem Marmor eingefeset find. " gir haben diefe Stelle nicht in ben Text aufgenommen, well ber Autor im folgenden Rapitel ber bier ermabnten Gentauren noch einmal gebenft, und fie als Berte

j) Sie wurde ihm vom Senate errichtet nach dem Siege über die Dacier, wie die Inschrift an der Basis zeigt. (Monifauc. Diar. Ital. c. 19. p. 260. Braschi de trib. stat. c. 10. S. 9. p. 94. Comment. ad Gell. l. 13 c. 23.) Dio Cassius (1.68. c. 16.) behauptet, daß die Säute von Trajanus errichtet sei; doch gibt er keinen Grund seiner Behauptung an. Fea.

Die erhobenen Arbeiten baran verrathen im Gangen einen guten Styl; bie Ropfe ber Siguren find geiftreich, bie Reichnung ift richtig, und alles bruft bie berbe, rufti. ge, burchgearbeitete Geftalt ber Golbaten auf bas Befte Die Salten ber Gemander find faft überall breit und einfach gelegt; boch bilben fie nicht immer gang rei. ne Maffen, fondern laufen jumeilen über bohe Stellen der Glieder weg. Man bemerkt nur wenig von icon angeordneten Grupen und vorzüglich gut aufgefundenen Motiven; in Sinfict auf Anordnung icheint blos ber Contraft unter ben Figuren beobachtet ju fein, und auch biefer nicht immer mit großer Gorafalt. Aber die burch: gebende gleich meifterhafte breifte Ausführung, verdient bewundert ju merben. Die Stellungen ber meiften Siguren find ber Sandlung berfelben mobl entfprechenb, nanen über die unendliche Verschiedenheit in so tausend Köpsen an derselben. Im sechzehenten underte war noch der Kops übrig von der kochen Statue dieses Kaisers, 1) welche auf der stand; von demselben sindet sich weiter keine (2) Der edle venetianische Abt Farsetber mit königlichen Kosten die besten alten in Kom absormen lassen, und sich durch Malerakademie, welche er zu Venedig sissen ollte, um sein Vaterland verdienet zu machen geachte, hatte auch den Anschlag gemachet, diese anze Säule von neuem sormen zu lassen; man hate sich schon um neuntausend Scudi verglichen: die lossen des Gerüstes hätte herr Farsetti geragen.

S. 28. Bon ben Gebäuden feines Forums, die eine Saulen umgaben, und deren Defen oder Gebölbe von Erzt waren, 3) fan man sich einen Begrif tachen aus einer baselbst im Monate August 1765 ntbefeten Saule von dem schönsten weißschwarzen dranit, die acht und einen halben Balm im Durch-

rürlich und einfach. Der Lorbeerkranz, auf welchem bie Säule als auf ihrem Busste ruht, die schön gearbeiteten Baffen am Jussgestelle, und die leicht schwebenden Bictorien neben der Inschrift, geben an kunk den erhobenen Arbeiten auf dem Schafte der Säule im geringsten nichts nach; die Bictorien find vorzüglich gute Jiguren; sie haben leicht katternde Gewäuder, deren Jaten in seinem Geschwaft geworfen find; auch haben sie Auft viel Zierlichkeit in ihrem Charafter, in Jormen und Werbaftmiffen. Der er.

- 1) Im Palafte, welchen bamals ber Carbinal bella Balle bewohnte. Sea.
- a) Ciaccon. Histor. utr. belli Dacic. in Columna Traj.
- 3) Pausan, [l. 10. c. 5.] l. 5. c. 13.

auf diefe herme gefezet ift, erlaubet nicht, mit mehr Wahrscheinlichkeit auf die Beit derselben zu schließer; diefes Denkmal befindet fich in der Billa Regroni. Wohin ich aber einen Antiochus von Athen segen soll, von welchem eine Pallas von zweimal

bekafit machen, welche auf der Base von einer Statue bes Bakchus in Griechenland ich weiß aber nicht an welchem Orte) stehet: vermuthlich befindet sich dieselbe auf der Insel Scio: best ich habe diese und andere Inkaristen von daber erbatten:

#### ΑΙΣΑΝΙΑΣ ΔΙΟΝΤΣΟΥ ΤΟΝ ΔΙΟΝΤΣΟΝ ΚΑΤΕΣΚΕΤΑΣΕ.

Das Wort narenvare madet zweifelhaft, ob Ltfa nias der Bilbhauer gemejen ober derjenige, welcher bie Statue maden laffen.

Je geringer aber die Aunst wurde, besto mehr schägeten die schlechten Arbeiter ihr Wert, und sezeten ihren Namen zu den unbeträchtlichten Sachen. Alse flehet der Name eines Bildhauers, ETTTAHC ans Bitchnien, an ber vordern Seite eines kleinen Grabsteins im Campiboglio über die Figur des Verstorbenen [gefest], die etwa einen Juß hoch ift. (Muratori Inscript. p. 63.3.1.) Win Elm aff.

Die erwähnte Berme bes Beno ift mit allen andern Denfmalen ber Billa negroni an ben heren Jenfins Wir haben bie Inidrift an berfelben nach ber richtigen Lefart mitgetheilt, welche Sea ber forgfältigen Untersuchung Bifcontis verbankt. Die mahrhafte Baterftabt bes Beno mar alfe Approbifiat, und Bindel mans Bermuthung wegen Staphis, einer Stabt in Mfien, fallt. Bifconti ift nicht abgeneigt ju glauben, daß ber bier ermährte Zeno eine Perfon fet mit bem Meifter ber oben ermannten fenatorifden Statue in ber Billa Ludovift. - Das Bort nareonevare ift ohne Ameifet auf ben Rünftler ju Beziehen; follte berjenige, welcher die Statue machen laffen, angezeigt werben, fo mußte es xareoxevaoaro beiffen. [In Pfutards Muma (c. 13.) fieht xarasxevalen bom Rünftler. Gie belis.] Mener.

ebensgröße in der Villa Ludovisi fiehet, weiß h nicht; die Statue ift schlecht und plump, und ie Schrift scheinet alter, als von dieser Beit. 1)

S. 27. Das größte Bert von [bes] Trajanus eiten ift beffen Gaule, welche mitten auf bem Fore

1) Die Abschrift bieses Namens, welche man bem Carls Dati (Vite de' Pittori p. 118.) aus Rom nach Florenz überschifte, war folgende:

#### . . . . ΤΙΟΧΟΣ ΤΛΛΊΟΣ ΠΟΊΕΙ

Maffet (Mus. Ver. Inscr. var. p. 318. n. 4.) gibt bengelben, wie er mußte erganzet werben, ohne Anzeige ber Berftummelung. Ich gebe ihn, wie er auf ber beschädigten Base fiehet:

σοχοιτ .

ΙΝΑΙΟΣ

. HOIEI

Der Rame eines Untiodus (Gori Inscript. t 1. Cemm. tab. 1. n. 4. Quirini epist. ad Freret. p. 29.) fieht auch auf aween geschnittenen Steinen. Bindelmafi.

Awar hat die Pallas des Antiocius von Athen feinen sehr ftrengen oder hohen Charafter in der Bildung ihres Gesichts, sondern vielmehr etwas Gemüthliches und Menschießes, runde Wangen und offene Augen; doch mag sie, wie wir aus der saft geraden Stellung, aus den tief gezogenen Falten des Gewandes ahnen können, wohl nach einem Werke des hohen Stols opirt sein. Im Sanzen der Figur herschie treitich etwas Steinfes und Frostiges, welches man auf Rechnung des Copisten seinen Kussen muß; indessen vernicht der Beschauer doch gleichsam einen leisen Nachtlang von stiller Würde und Maiestät, wonst das Original geschmütt war. Über den hüften stad Gewand anstat eines Riemens mit Schlangen gegürtet. Beide Arme und die Spize der Nase sind neu; der Ruse kind neu; der Ruse find

In ber er ften Ausgabe, S. 402, lieft man noch: "Die " beiden Centaure des Cardinals Furietti, von " fcwärzlichem fehr harten Marmor, welchen man Bi-" gio heißet, vom Arificas und Pappias, gleichfalls fland, 1) bas er durch ben Apolloborus von Athen bauen ließ, und zu beffen Gedächtniffe eine feltene goldene Mfinze gepräget worden, auf deren Rüffeite ein Gebaude dieses Plazes angegeben ift. Hat jemand Gelegenheit, die Figuren auf der Samle in Gyps geformet zu betrachten, so wird er er-

" aus Aphrodisum, gearbeitet, sind als Copieen von dem pborghesischen Gentaur anzusehen, und in der Billa habriaut gefunden worden. Der Oberleis von einem Centaur gleicher Größe, und aus eben dem Marmor, besindet sich in der Villa Afrieri, und an demselben ist dieses besonders, daß die Augen und die Zähne von weissem Marmor eingesetet sind. "Wir haben diese Gtelle nicht in den Text ausgenommen, weil der Autor im solgenden Kapitel der hier erwähnten Centauren noch einmal gedenkt, und sie als Werke aus der Zeit hadriaus anführt. Meyer.

1) Sie wurde ihm vom Senate errichtet nach bem Siege über bie Dacier, wie die Inschrift an der Basis zeigt. (Montfauc. Diar. Ital. c. 19. p. 260. Braschi de trib. stat. c. 10. S. 9. p. 94. Comment. ad Gell. l. 13 c. 23.) Dio Cassius (l. 68. c. 16.) behauptet, daß die Säule von Trajanus errichtet sei; doch gibt er keinen Grund seiner Behauptung an. Re a.

Die erhobenen Arbeiten daran verrathen im Ganzer einen guten Styl; die Köpfe der Figuren find geiftreich die Zeichnung ist richtig, und alles druft die derbe, rüß ge, durchgearbeitete Gestalt der Soldaten auf das Best aus. Die Falten der Sewänder sind fast überall brund einsach gesegt; doch bilden sie nicht immer ganz r ne Massen, sondern laufen zuweilen über bobe Stel der Glieder weg. Man bemerkt nur wenig von so angeordneten Grupen und vorzüglich gut ausgeschnde Motiven; in hinkat auf Anordnung scheint blos Contrast unter den Figuren beobachtet zu sein, und dieser nicht immer mit großer Sorgsalt. Aber die d gehende gleich meisterhafte deriste Auskührung, ver bewundert zu werden. Die Stellungen der meiste guren sind der handlung derselben wohl entsprechen

staunen über die unendliche Berschiedenheit in so viel tausend Köpfen an derselben. Im sechzehenten Jahrhunderte war noch der Kopf übrig von der ko-lossalischen Statue dieses Kaisers, 1) welche auf der Säule stand; von demselben sindet sich wetter keine Nachricht. 2) Der edle venetianische Abt Farsetti, welcher mit königlichen Kosten die besten alten Statuen in Rom absormen lassen, und sich durch eine Malerakademie, welche er zu Benedig sistem wollte, um sein Baterland verdienet zu machen gedachte, hatte auch den Anschlag gemachen, diese ganze Säule von neuem sormen zu lassen; man hatte sich sich schon um neuntausend Scudi verglichen; die Kosten des Gerüstes hätte herr Farsetti gestragen.

§. 28. Bon ben Gebäuden feines Forums, die jene Saulen umgaben, und deren Defen oder Gewölbe von Erzt waren, 3) fan man fich einen Begrif machen aus einer daselbft im Monate August 1765 entdefeten Saule von dem schönsten weißschwarzen Granit, die acht und einen halben Balm im Durch-

eurlich und einfach. Der Lorbeerkranz, auf welchem bie Saule als auf ihrem Bulfte rubt, die icon gearbeiteten Baffen am Jufgeftelle, und die leicht schwebenden Bictorien neben der Inschrift, geben an kunft den erhobenen Arbeiten auf dem Schafte der Saule im geringften nichts nach; die Bictorien find vorzüglich gute Figuren; sie haben leicht flatteende Gewänder, dern Falten in feinem Geschmat geworfen find; auch haben sie Abnft viel Zierlichteit in ihrem Charafter, in Jormen und Berhäftmisen. Der er.

- 1) Im Palafte, welchen bamals ber Carbinal bella Balle bemobnte. Fra.
- Giaccon. Histor. utr. belli Dacic. in Columna Traj. n. 12.
- 3) Pausan. [l. 10. c. 5.] l. 5. c. 12.

meffer hielt. Es murbe diefelbe gefunden, ba man eine Gruft machete gur Grundlage einer Auffahrt ju bem Balafte Smperiale, und jugleich mit berfelben ein Stuf bes oberen Gefimfes, ober bie Cornische ber Architrave von weiffem Marmor, welche Diefe Caule trug, und über feche Balmen boch ift. Da nun die Cornische das Drittheil und noch meniger von dem Bebalfe ift , fo muß daffelbe über achtgeben Palme boch gewefen fein. Diefes Stuf bat ber Berr Cardinal Alexander Albant in feine Billa fegen laffen, nebft einer Infchrift. Die Drt angeiget, mo baffelbe entdefet worden. Es geis geten fich beim Graben an eben bem Orte noch anbere fünf Saulen von gleicher Große, bie in bet Tiefe liegen geblieben find, weil niemand die Coffen - tragen wollte, biefelben beraus ju beben, und man bat auf biefe Gaulen bie Grundlage gedachter Auffabrt gefeget. 1) Rach ber Gaule fan als das edelfte Werf der Aunft, welches fich erhalten bat, ber foloffalische Ropf gedachten Raifers, in der Billa des Berrn Carbinals Alexander Albani, betrachtet merben; es ift berfelbe von der Salsgrube bis auf den Wirbel fünf romische Balm boch. 2)

1) Orlandi ad Nardini l. 5. c. 9. p. 235.

Un bem Foro Trajani war die basilica Ulpia, well de fich auf so vielen Münzen findet, und die berühmte Bibliothet. (Cell. l. 11. c. 17. Sidon. Apollinar. l. 9. epist. 16. p. 284. Vopisc. in Aurel. p. 417 — 418.et 606.) Fea.

<sup>2)</sup> Das Museum Capitolinum besigt auffer einem to losialen, mit Sichenlaub bekränzten Bruftbild des Traianus (6 B. 2 R. 16 S.) noch zwei andere in natürlicher Größe; das eine, wo der Kopf nie von der Bruft abgebrochen war, kan sogar vortrestich genaft werden. Die Nafe, das Kin und das Ohr auf der rechten Seite sind neu; der Mund, die linke Wange und der Stirnknochen über beiden Augen haben gelitten. Gine gut gearbeitete

S. 29. Apollodorne, melden Trajanus on Athen fommen lief, ben Bau biefes Forums gu ühren, zeiget, bag in dem, was bie Runft betrift, Die Griechen allezeit den Borgug hatten, ja es mar bre Sprache in Rom beliebter als felbft bie romiche, welches die in griechischer Sprache von Romern verfasseten Geschichten unter anderen beweisen.1) Daber geschah es, baß fich Römer griechische Grabfeine fegen liegen, und auf bem Gofel einer romiichen Statue, Die fich ju unferer Bater Beiten in Rom befand, fanden die Worte: KAAOS TEAO-NHYANTI; dem, der den Boll ehrlich verwaltet welches ein Römer gewesen fein muß. 2) Bor weniger Beit fand fich folgende romifche Infcbrift in ariechischen Buchffaben, Die gwar, nach ber Form berfelben ju urtheilen, nicht von febr fvater Beit der romifchen Raifer ift, welche igo in der Billa des Beren Cardinals Alegander Albani ffebet:

#### Δ. M.

### TITIAL CATIAL MAP

sienbe Figur ift aus ber Billa Mattei in bas Musteum Pio Chementinum gekommen. (T. 3. tav. 7. Monum. ant. du Musée Napol. t. 3. pl. 32.) Det Kopf biefer Statue, in welchem man Trajans Alge nicht berkennen kast, ist aufgest; und hat ursprüngsich nicht zur Figur gehört. Atscontt (Mus. Pio-Clem. t. 3. p. 7.) melbet, baß sich das schönste von allen benaften Brusstiltperi des Trajanus gegenwärtig in England besinde, im Besie' des Obristen Cambbell. Zu Constatiovel war eine Statue des Trajanus zu Pserde, von Erst. (Codron. p. 322.) Mever.

- 1) Tzetz. Chil. 2. hist. 34. v. 82. .
- 2) Scaliger. At i nadv. in Euseb. chronic. num: 1973. p. 159.

Werken, die in der Billa Borghese liegen, und entweber von einem zweiten Triumphbogen biefes Raifers, ober bon einem anderen öffentlichen Gebaube feines Rorums zu fein icheinen, wie bie Bafilifa Ulvia mar, melches Gebäude auf einer ichon oben ermabnten feltnen goldenen Munge angedeutet ift. Diefe erbobenen Werfe fellen Rrieger mit ihren Feldzeichen por, in Figuren von eilf Balmen in der Sobe, unter welchen man ben Relbberen unterscheibet, aber nicht erkennet, weil der Kopf abgeschellert iff. Ergianus Bruftbild aber ift bentlich auf einem von ben runden Schildern an den Relbzeichen zu feben, and auf einem andern diefer Stufe fiehet man an dem Relbzeichen, welches zwei Schilder bat, auf bem unteren Schilde das Bild bes Derva, und auf bem oberen Schilde Scheinet wiederum das vom Erajas nus ju fein. 3mei Schilder hatten die romifchen Relbzeichen unter bem Caligula, nämlich biefes Raifers und des Auguffus, por welchen fich ber parthische Konia Artabanus niederwarf. 1) unter dem Tiberius trugen die Reldzeichen nebft bem Bilbniffe biefes Raifers qualeich bas Schild bes Sejanus, welches bie Legionen in Sprien nicht anbangen wollten. 2) Bon eben biefen Gebauden scheinen die zween gefangenen Konige in Marmor ju fein, die im Balafte Farnefe fteben; ben es find biefelben auf dem Fore bes Erajanus gefunben,3) und diefe Figuren find es, welche ber große Beichner Bolidoro ba Caravagaio, ber Schüler

<sup>1)</sup> Sueton. in Cai. c. 14,

a) Id. in Tib. c. 48.

<sup>3)</sup> Sie werden mahriceinlich in Reapel fein. Die Arbeit baran ift im Gangen gut; ihre Gemander find hubich gefaltet. Deper.

des Raphaels, häufig in feinen Werten ange-

S. 22. Die große Sorafalt, welche Ergianus trua, die Werfe der Runft, die gelitten batten, auszubeffern, ift befant. Gin thorichter Bedante ift es, men Maffei einen bemafneten Krieger ju Bferbe auf einem erhoben gefchnittenen Steine, melcher eine nafte Figur, Die jur Erben fieat, burdiftoffen will, auf ben Ergianus beutet: 1) fo unwürdig hat meder Erajanus von fich felbit, noch irgend ein Romer von ihm gebacht. Gin merfwürdiges Denkmal der Kunft von feiner Zeit ift eine fchone nafte Benus, beren Bewand auf ein lanaes flehendes Befäff neben ihr geworfen liegt. Ropf biefer Statue, welcher ihr eigen und niemals abaelofet gemefen ift, bat die Abnlichfeit der Marciana, bes Trajanus Schweffer; es febet biefelbe in bem Garten binter bem Balafte Farnefe. Un eben dem Orte fiebet eine iener abnliche Benus, an welcher nur das Gefäß ju ihren Füßen, worauf bas Gemand liegt, verschieben ift. Diefe Benus hat ihr gewöhnliches und schones Geficht; ber Ropfput aber ift dem an ienem Rovfe vollkommen abnlich, bas ift: es ift oben auf dem Kopfe ein Knauf von einer gewundenen Rlechte; wie an Ropfen der Marciana auf Munsen. Die Seitenbaare find in befondere Wendungen geleget, und burch ein bunnes Band, welches durch jede Loke gezogen ift, gehalten. Auf der Stirne ftefet wie eine Blume aus fonbaren Steinen, die man insgeniein Maraffe nennet. Diefe berlich fchone, befleibete Da ve ia na febet in ber Villa Regroni. 2) 3ch fan nicht

<sup>1)</sup> Gemm. ant. t. 4. n. 14.

<sup>2)</sup> Beide Benus mogen nun ju Reapel fein. Bobin bie

umbin, einer feltenen Munte in Golb gu gedenten, welche auf der einen Seite ben Ropf ber Blotina, des Trajanus Gemablin, bat, und auf ber anderen Seite ben Ropf ber Marciana, bes Eraianus Schwefter: es marb biefelbe mit mehr als bundert Scudi begablet, und befindet fich in dem Dufeo bes Collegii St. Sanatii ju Rom. 1)

S. 33. An ben großen Werfen, die biefer Raifer aufführen ließ, icheinet Griechenland felbit feinen Antheil gehabt ju haben; es mar auch unter ben Griechen feine Gelegenheit, die Runfte gu üben, da vermuthlich, auffer den Kaifern, in keiner griecifchen Stadt anderen Berfonen Statuen errichtet wurden. 2) Wen aber die Griechen bamale biefe Chre einer Berfon erweifen wollten, vergriffen fie fich an Statuen ebemaliger berühmter Manner, und begnügeten fich, die Anschrift an benfelben ju anbern, wodurch eine Statue, Die einen griechischen Belben vorfiellete, wider die Ahnlichfeit des Bilbes einem romifchen Brator oder fonft einer Berfon gu-

Marciana aus ber Billa Regroni gefommen, if uns unbefant. Mener.

- 1) Bilbniffe ber Plotina find: ein foloffaler, gang vortrefe lich gearfeiteter Ropf aus ber Billa Dattei, welcher fich nun im Mufeo Dio. Clementino befindet (T.6. p. 60. tav. 44.); ebenfalls ein Ropf, aber in natürlicher Große, im Dufeo Capitolino, ber, wen auch ber toloffale ben Borrang behalt, boch immer ju den beften Denemalen ber Runft aus Erajans Beit gehort; er ift boll Bahrheit und Charafter. Rur fieht bas linte Muge etwas ichief; ein neuerer Runftler hat bie Rafe nicht gluflich ergangt; auch find bie Obren reftaurirt. Dener.
  - 2) Dem Traianus wurden von ben Griechen insgefamt Statuen aus parifdem Marmor errichtet. (Pausan. 1. 5. c. 12.) Mener.

geschrieben murbe, wie Dio Chrnfoftomus ein folches Berfahren ben Rhodifern in einer besondern Rebe vorwirft. 1) Diefer Redner lebete ju den Beiten, von welchen wir reden.

#### 1) Orat. 31.

Tacit. Annal. l. 1. c. 74. Sueton. in Tib. c. 58. Das Berändern ber Inschrift an ben Statuen bieß usrappaeste [und perterty pagest. Plutarch. in Isocr. Siebelis.] und das Aufseen neuer Röpse auf alte Bildwerke perafivouslass. Meyer.

[Man vergleiche 8 %. 3 R. 8 §. 10 %. 1 R. 10 §.]

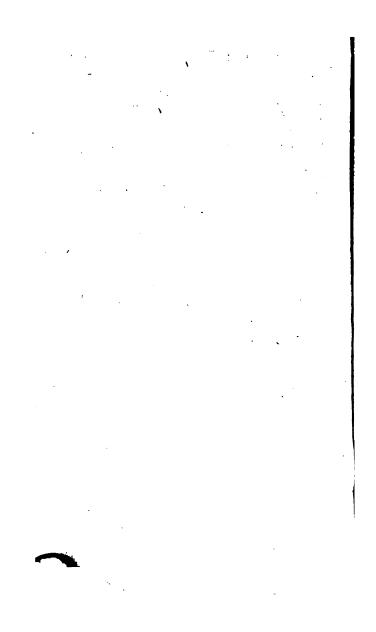

# Geschichte

ber

# Runft des Altertums.

3 molftes Buch.

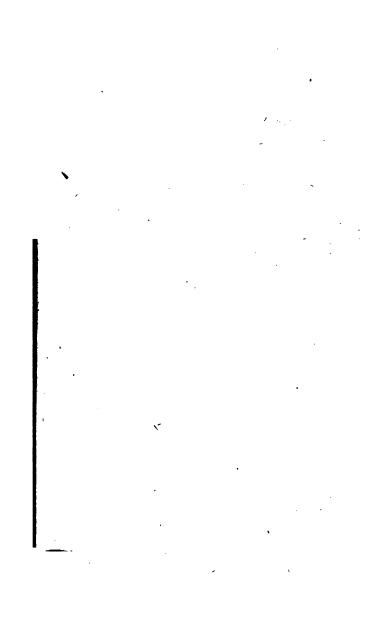

## Erstes Kapitel.

- S. 1. Auf den Trajanus folgete Sadrianus, ber größte Freund, Beforberer und Renner ber Runft, welcher fogar mit eigener Sand Statuen verfertiget haben foll; fo daß baber Bictor, als ein unverschämter Schmeichler faget, es fönne biefer Raifer als ein Runftler neben den berühmten Bildhauern, dem Bolnfletus und dem Gubbranor fteben. 1) Wen man von feiner Reigung gegen ben alten Stul ber romifchen Sprache im Schreiben auf die Runft schlieffen fonte: 2) murbe er auch in Diefer jenen berguftellen gefuchet haben. Mebft der Liebe jur Runft mar feine Begierde, alles ju miffen und zu feben, ohne Schranfen; und es mar diefelbe der vornehmfte Grund ber großen Reifen, Die er im fechften Rabre feiner Regirung nach allen romifchen Provingen antrat, fo bag fich Mungen finden von fiebengeben gandern, die er durchreifet ift. ging fogar nach Arabien und Agypten, welches Land er, wie er felbit in einem Briefe an ben Conful Ceverianus faget, vollig ausfindiret batte. 3)
- S. 2. Durch ben Sabria nus wurde die Kunft auf den Thron erhoben, und die Griechen, so ju reden, mit derselben; so daß seit dem Verlufte der Freiheit Griechenland keine glüklichere Zeit exlebet, und keinen mächtigern Freund gehabt hatte. Den dieser Kaiser nahm sich vor, Griechenland in die porige Freiheit zu fezen, indem er es für ein frei-

<sup>1)</sup> Epitom. in El. Adrian. princ. Fictor ex ære et marmore proxime Polycletos et Euphranoras. M'enet.

<sup>2)</sup> Spartian. in Adrian. c. 16.

<sup>3)</sup> Vopisc. in Saturn. c. 8.

es Land erklärete, und suchete den griechischen Staden ihren vorigen Glanz wieder zu geben. 1) In dieser Absicht ließ er nicht allein in Athen so fark bauen, wie Perikles vor Zeiten gethan batte, sondern es wurden auch alle berühmte Städte in Griechenland sowohl als in Aleinasien mit öffentlichen Gebäuden, Wasserleitungen und Bädern ausgezieret. 2) Ein Tempel, welchen er zu Enzikum aussühren ließ, wurde unter die sieben Wunderwerke der Welt gezählet: und vielleicht sind von demselben übrig die erstaunenden Trümmer daselbst, die seit langer Zeit den dortigen Sinwohnern zu ihrem Baue dienen. En trat den Parthen ein großes Land ab, um, wie es scheinet, zugleich zu diesen seinen großen Absichten Ruhe zu haben.

- S. 3. Gegen Athen aber aufferte habrianus eine ganz vorzügliche Reigung, theils weil diese Stadt der Siz der Künste gewesen war, theils weil er viel Jahre daselhst gelebet und die Stelle eines Archon verwaltet hatte. Er gab den Atheniensern die Insel Cephalenia wieder, bauete den Tempel des Bakchus und vollendete den Tempel des Olympischen Jupiters zu Athen, nachdem derselbe an siedenbundert Jahre, vom Pisiskratus an, gelegen hatte, und es wurde ein Werf, welches viele 3) Stadien im Umfreise hatte. 4) In demselben
  - 1) Spartian. in Adrian. c. 13.
  - 2) Auf dem Grabmal des Alfibiades zu Meliffa lieg er die Statue beffelben aus parischem Marmor errichten. (Athen. 1. 13. c. 4. [n. 34.] Meyer.
  - 3) [über vier Stadien, fagt Paufanias, habe der Umfang bes heiligtums, loci consecrati, re iege, nicht
    bes Tempels allein, ber am Gingange von jenem ftand,
    betragen.]
  - 4) Riphil. in Adrian. p. 264. Wie Griechenfand und besonders Athen noch im Un-

ließ er, wie Paufanias berichtet, unter andern Statuen, von Golde und Effenbein verfertiget, eine solche foloffalische Statue des Jupiters sejen; 1) eine jede römische Stadt ließ in diesem Tempel dem Raiser selbst eine Statue errichten.

§. 4. Der Eifer dieses Raisers um die Runft erwefete eben den Trieb auch in anderen Griechen fo daß der einzige Redner Berodes von Athen, und daher Atticus zubenamet, in verschiedenen griechischen Städten Statuen errichten: ließ, wel-

glut feinen Siegern Achtung einflögte, bavon jeuget ein iconer Brief bes Plinius. (L. 8. epist. 24.) Mener.

1) L. 1. c. 18.

Diese Stelle bes Paufanias ift buntel, und bie Umfcreibungen berselben in ben Anmerkungen ber leipziger Ausgabe, machen bieselbe nicht beutlichen. Mich bäuchet, man könne berselben viel leichter, als geschehen, belsen, weit man kau anstatt us sezet, und lieset: dre xai Paucasse. Pausanias hatte sagen wollen: die Statue bes Jupiters war sehenswirdig, nicht wegen ber Sröße, weil auch zu Nom und zu Rhodus Rolossen ber Sröße, weil auch zu Nom und zu Rhodus Rolossen ber vorhergehende Sat, scheinet etwas kur, abgebrochen, welches aber diesenigen nicht befremdet, welche die grieschische Schreibart bieses Kappadociers kennen. Der itai tlänische übersezer findet hier einen Jupiter, welcher stößer gewesen als alle Kolossen zu Nom und zu Rhobus; bieses widertegt sich von selbst. Windelmas.

[Es wird in diefer Stelle nicht der par, sondern der pun gelesen, welches in bejahenden und verneinenden Saien bei nachfolgendem enal, zererdul, so bief als auffer bedeutet. (Pausan. III. 19: 2. IV. 5. 1. III. 8. 1.) "Die Statue ift sehenswürdig, nicht wegen ihrer Größe " (beff auffer den Kolossen zu Rom und Rhobus [unter greiem himmel] sind die übrigen Bildaulen Juvin terk von gleicher Größe): sondern weil sie von Gold " und Elsenbein gearbeitet, und, nach ihrer Größe beuren theilt, von einer schonen Lunft ift. "1

cher auch auffer Athen ein gang neues Stadium von weiffem Marmor, an dem Fluffe Bliffus, 1) nebf einem Theater in Athen und ju Royinth, und die

fes aus eigenen Mitteln, erbauete. 2)

6. 5. Es mar jedoch biefes Raifers Buft, au banen und der Runft Rabrung ju geben, nicht blos auf Griechenland eingeschränfet, fondern bie Stabte in Atalien batten fich aleicher Freigebigfeit zu rubmen. Bon Machrichten ber Gebaude, Die Sabrianus auffer Rom in Atalien aufgeführet, beantige ich mich, eine vielleicht irrig verftandene Infchrift anguführen, die man auf das Amphitheater gu Capua gedeutet hat, weil diefelbe neben demfelben gefunben fein foll, die aber das Theater eben biefer Stadt angebet; welches von dem Amphitheater nicht über funfzig Schritte entfernet ift. Daggocchi, melcher biefelbe erganget bat, beutet bie Gaulen, Die Sabrianus nach ber Anschrift bingugefeset, auf die halb bervorfpringenden Gaulen bes Amphitheaters, 3) ohne zu überlegen, baf biefe Saulen, wie in allen Amphitheatern, mit ben Lagen ber Steine, an welchen fie bervorfpringen, aus einem Stufe gehauen find. Es hat auch derfelbe nicht betrachtet, bag man in einem folden Gebaude für Statuen feinen Blag findet, mit welchen fomobl als mit Gaulen nur Theater fonnen ansacrieret Bon dem einen fowohl als von bem anbern baben wir den Beweis an einigen Gaulen von Giallo antico, die zween Balmen und brei Vierteltheile im Durchmeffer haben, fo wie an vielen Statuen, die vor wenigen Jahren in dem capuanischen

<sup>1)</sup> Pausan. l. 1. c. 19.

<sup>2)</sup> Philostrat. vit. Sophist. 1.2. n. 1. c. 5. p. 551.

<sup>3)</sup> In mutil, Campan. Amphith. titul. princ. Sea.

Theater ausgegraben worden, wovon man noch izo die Gruft fiehet. Diese Saulen nebst ben Statuen stehen zu Caserta, und find für das dortige königliche Schloß bestimt. Unter den Statuen ift die schönste eine Benus Victrig, die den linken Fuß auf einen helm sezet, und auser den Armen, welche

mangeln, völlig erhalten ift.

S. 6. In Rom felbit bauete fich diefer Raifer bas prachtige Grabmal, welches izo unter bem Ramen der Engelsburg befant iff. 1) Auffer einis gen Saulengangen, welche umber gingen, mar bas gange Bebaude mit weiffem Marmor befleibet, und mit Statuen befeget: Dach ber Reit Dienete Diefes Gebäude als eine Reffung, und ba in bemfelben die Romer von den Gothen belagert wurden, verthei-Digeten fich jene mit Statuen, Die fie auf Die Reinde berunterwarfen, 2) unter welchen ber berühmte fchlafende Faun über Lebensgroße, igo in bem Balafte Barberini, mar, den man bei Ausraumuna des Grabens biefes Caffell's fand. 3) Gines der größten - Werte ber Bildhauerei, melche biefer Caifer machen laffen, wurde beffen Statue auf einem Wagen mit vier Pferden gemefen fein, die auf ber Spize biefes feines Grabmals foll geftanden haben, und, men dem Scribenten, ber es berichtet, ju glauben iff, fo groß mar, daß ein farter Dan in die Bocher, welche die hohlen Augen an den Bferden macheten, bineinfriechen fonte: 4) man gibt fogar vor, baff Diefes Wert aus einem einzigen Blote Marmor ge-

<sup>1)</sup> Die von Sadrianus ju Ront errichteten Gebäube jählt Spartianus auf. (In Adrian. c. 19.) Meyer.

<sup>2)</sup> Procop. de bell. Goth. l. 1: c. 22.

<sup>3) [</sup>Man vergleiche 5 B. 1 R. 6 - 7 S.]

Joann. Antioch. περι αρχακλ. ap. Salm. Not. in Spark. p. 51.

hauen gewesen. Es scheinet aber eine griechische Lüge aus der Zeit des Scribenten zu sein, welche zu gleichem Paare gehet mit der Nachricht eines andern griechischen Scribenten dieser Zeiten, von dem Kopfe einer Statue der Juno zu Confantinspel, welchen kaum vier Gespanne Ochsen ziehen können. 1) Hadrianus ließ allen seinen Freunden nicht allein nach ihrem Tode, sondern auch bei Lebenszeit Statuen und zwar auf dem Foro zu Nom sezen. 2)

S. 7. Unter fo vielen Werfen, die Sabrianus, nachdem er vier Rabre vor feinem Tode nach Rom zurüffam, ausgeführet hat, mar vermuthlich bas gröfte Gebaube feine Billa unter Tivoli, Erummer an geben Dialien im Umfange baben, und auffer vielen Tempeln und andern Gebauden aween Theater in fich begreifen, von welchen bas eine ben deutlichsten Begrif von allen alten Theatern in der Welt gibt, weil die gange Scena erbalten ift. Er lieft bier fogar bie berühmteften Gegenden und Gebäude von Griechenland vorftellen, bis auf die Orte, die unter bem namen ber elnfaifchen Relder befant maren. 3) Unter andern Gebauden find die fogenanten hundert Rammern berühmt und febensmurdig, in welchen die faiferliche Garbe lag, welches Wohnungen maren, feine Gemeinschaft eine mit ber andern hatten, fonbern vermoge eines holgernen Banges von auffen, welcher burch eine Bache fonte befeget und gefchloffen werben. Es find amo Reihen Gewolbe über

Nicet. Choniat. ap. Fabric. Biblioth. Græc. t. 6. l. 5.
 c. 5. p. 406. Bandur. Imp. orient. sive Antiq. Constant.
 t. 1. l. 6. p. 108.

<sup>2)</sup> Xiphil. Hadrian. p. 246.

<sup>3)</sup> Spartian. in Adrian. c. 26.

einander, welche in bem Winfel, welchen fie machen, ein rundes Caftell haben, wo man fich das Corps bi Guardia porffellet. In jedem Gemolbe maren, permoge eines bretternen Bodens, melcher auf berporfpringenden Steinen rubete, die man noch fiebet, amo Wohnungen, und es findet fich noch in einem berfelben der abgefürzete Rame eines Soldaten mit fchmarger Farbe, wie mit einem Finger gefchrieben. Die Bracht diefer Gebaude mar fo verschwenderifch, daß ein fehr langer Teich, in welchem, wie man alaubet, Befechte ju Schiffe porgeftellet morben, gang und gar mit gelbem Marmor ausgefüttert mar. An demfelben fand fich beim Ausgraben, auffer vie-Ien Birichaeriven, eine große Menge Ropfe von Marmor, und von andern barteren Steinen, von welchen viele mit der Sake zerschlagen maren: bie beffen von benfelben behielt ber Cardinal Bolianac. Es waren lange Gange jum Spazieren mit Mufaico beleget, von welchen man noch große Stufe fiebet: Die Boden ber Simmer maren von eben diefer Urbeit, aber von fleinern Steinen gufammengefeget. Ungablia viele Tifche von Mufaico, theils in Rom, theils anderwarts, find alle unter bem Schutte diefer Erummer gefunden worden. Mit Statuen, Die bier in großer Menge feit brittbalb Rahrbunderten ausaearaben morden, find alle Mufeen in gang Europa bereichert; es wird noch izo beständig gegraben und gefunden, und annoch für bie frate Dachfommenschaft bleiben Entbefungen ju machen übrig. 1)

<sup>1)</sup> Auffer zwei febr iconen hermen, ber Tragbbie und Romöbie, welche fich im Mufeo Pio. Elementino befinden, wurde um 1780 eine icone nakte fiegende Statue ausgegraben, welche, wie jene hermen, aus weisem Marmor und wahrscheinrich zu habrians Zeit gearbeitet ift. Besier dieses Denkmalk ift der Grav Marefolch ist Nom, wäter kam seldes nach Schwe.

Der Cardinal von Efte, der auf den Trümmert der Billa des Macenas zu Tivoli die feinige er bauete, befegete dieselbe mit ungähligen Statuen, die man dort fand, und diese find nach und nach von dem Herrn Cardinal Alexander Albani go kaufet und weggeführet, und ein großer Theil der selben ist von ihm dem Musea Capitolino ein verleibet worden.

6. 8. Auffer ben porgfialichffen Werten in Marmor, bie aus gebachter Billa bes Sabrianus aefommen find, und von welchen ich nachber reben werbe, gedente ich querfi des berühmten Gemalbes in Mufaico, melches eine Schale voll Baffer porftellet, auf deren Rande vier Tauben fien, von benen die eine trinfen will. Der Werth Diefes Werfs bestehet vornehmlich barin, baff es vollia aus den fleinften barten Steinen gufammengefeset ift, und vielleicht als bas einzige in Diefer Art fan angefeben werden: ben in allen anderen folchen Gemalben, anch in benen, die ich nachber befchreiben werbe, find Glaspaffen mit ju Sulfe genommen, um Farben beraus ju bringen, die fich fchwerlich in Steinen finden. 1) Es murbe baffelbe eingefeget gefunden mitten in bem Boben eines Bimmers, melthes von aroberem Mufaico geleget war, und umber einen bandbreiten Streif von Blumenwert hatte, und von eben fo feiner Arbeit, wie jenes Mufaico ift. Bon biefen Streifen, welche in's Bevierte auf Demfelben umberliefen, bat der Berr Cardinal Ale rander Albani ein Stut von einem Balm breit,

den in die dortige königliche Antikensamsung) und es wird gewöhnlich für einen Endymion gehalten, welcher nach der Fabel mit offenen Augen schlief. (Athen. 1. 23. c. 2. [n. 17.] Fea.

<sup>1) [7 9. 4</sup> R. 18 9. Note.]

und von vier Palmen lang, in ein Tischblatt von orientalischem Alabaster in seiner Billa einfassen, lassen, und von demfelben erhielt Seine königstiche Hoheit der Aurprinz von Sach sen, ba er in Nom war, ein ähnsiches Tischblatt mit einer noch längern von diesen Binden, von eben der Breite und von eben dieser Arbeit. 1)

- S. Dieses Gemälde ist von dem Pahst Elemens XIII. für das Museum Cavitolinum gestaufet, von den Erben des Cardinals Furietti, welcher dasselbe in einer besondern Abhandlung deschrieben hat. Es hat sich derselbe bemühet, zu deweisen, das dieses Stüt ebendasselbe sei, welches von einem gewissen Sosus in dem Fusboden eines Tempels zu Pergamus geleget worden, 2) weil ienes diesem ähnlich ist. Aber es sinden sich unzählige ilte Werke wiederhoket, von welchen viele einander vollkommen ähnlich sind. Überdem ist thöricht, vorzugeben, das Hadrianus, welcher fast alle griehische Städte, auch in Asen, mit Tempeln, Gesäuden und mit Statuen ausgezieret, ein kleines
  - 1) In ber erften Ausgabe, S. 406—407, folgt hier noch: "Das vorzüglichste Werk nächt jenem, ift nach "meiner Sinflat bie Sirene Parthenope, auf dem "Palatino zu Rom gefunden, welche sich izo in der könniglichen farne sirchen Gaferie zu Capo di Monte bei "Reapel befindet: von diesem Stüte hat gedachter Scribent "feine Nachicht gehabt." Wir nahmen Unstand, diese Zeilen dem Lerte einzuverleichen, weil die Part hen op ein Musicio wenig befalt, und des Autors Urtheil über den Werth derselben, im Bergleich mit andern nussissischen Arbeiten, an verschiebenen Stellen verschieben ist; den ben zweiten Ang ein; balb sezt er die Musicien von Vonweil über das erwähnte mustvische Gemälbe mit den Lauben; balb selt er die Enwähle mit den Lauben; balb selt er die Musicien von
  - a) [Plin. 1. 36. c. 25. sect. 60.]

Stuf Mufaico aus bem Rufboden eines Tempels w Bergamus ausheben laffen , jum Gebrauche eines Rufbodens in feiner Billa. Der vornebmite Grub bes ehemaligen Beffgers, biefes ju glauben, ift, bei Diefes Mufaico befonders in hem Rugboden, wie id angezeiget babe, eingefaffet gefunden morben, mor aus man bat ichließen wollen, baß baffelbe nicht at bem Orte, wo es gefunden worden, gearbeitet, fonbern andermarts bergeholet fei. Diefe Meinung aber wird unerheblich, wen man betrachtet, mit wie vieler Mube ein Werf aus ungabligen fleinen Steinen jufammengefeget, aus feinem Boben gehoben, und aus Affen nach Rom gebracht werben muffen; ferner baf man aleban annehmen mufte, baf auch gebachte Streifen von Blumenwerfe, und von gleich feiner Arbeit, ebenfalls von Bergamus bergebolet worden, welches vollends unglaublich fcheinet. 1) Sonderlich aber erhellet die Ungrundlichkeit jenes Borgebens durch die Betrachtung, daß ein folches Musaico und von so feiner muhsamer Arbeit, nicht wie der Aufboden von gröberer Arbeit, und mit bemfelben jugleich babe verfertiget werben fonnen, folalich erfordert, jenes besønders zu arbeiten: und nachher an feinem Orte einzusezen. Dag man alfo zu verfahren pflegete, bat fich an zwo gleich feinen Gemalden in Musaico gezeiget, Die in ben Trummern ber verschütteten Stadt Bompeji ausgegraben worden: ben biefe maren in ber Mitte eines Ruftho. bens von grobem Mufgico eingefeset, bergefalt, baf fie nicht allein von den Seiten umber, fondern auch unten mit dunnen Blatten von Marmor gefüttert Beide ichaibare Stufe find von aleicher

<sup>1)</sup> Besonders da die musivischen Arbeiten der Alten mit Mörtel aus Kalf vereinigt find, welcher viel weniger fest ist als der jezige Kitt, und leicht lostrent. Fea.

Bröfe und zween Palmen hoch, und von einem ind eben demfelben Künftler verfertigt, welcher Diosforides hieß, und aus Samos gebürtig var, wie folgende Inschrift von kleinen schwarzen Steinen auf denfelben anzeiget:

## ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΜΙΟΣ ΕΠΟΙΉΣΕ.

- S. 10. 3ch glaube, es werde dem Lefer' nicht niffallen, diefe amo Gemalde bier befchrieben au Das erfte murde ben 28 April 1763 in ber berichütteten Stadt Bompeii in ber Mitte bes Ruffobens eines Bimmers gefunden, und beutet auf die Bracht ber Alten und bes ehemaligen Bebaudes, in bem es geffanden : es fellet brei meibliche Riguren por, welche fomische Masten vor dem Gesichte baben, und auf Inftrumenten fpielen, nebft einem Die erfte Figur jur rechten Sand fellet eine alte Frau por, und fpielet den Tamburino; die andere, ebenfalls mit einer garve eines betageten Alters, fiehet und ichlaat fleine Befen an einander; Die britte, und jungere Figur, in's Brofil gefehret, izet und fpielet zwo Floten zugleich; das Kind aber ilafet eine Schallmei. Die fleinen Steinchen jum Bruffbe Diefes Gemalbes find in ber Grofe eines rant tu oberft abgestuteten Rederfiels, und verminbern fich in den Figuren, bis fie dem blogen Auge nicht mehr fentlich find; 1) es find fogar die bebaarten Angenbraunen an den Maffen ausgedrüfet.
- S. 11. Das zweite Gemalde wurde den 8 Februar 1764 und zwar in meiner Gegenwart völlig entdeket. Es find hier ebenfalls drei weibliche Figuren mit fomischen Larven vor dem Gesichte gebildet, nebst einem Anaben ohne Larve. Die erste Figur zur rechten hand sizet auf einem Stuhle ohne Lehne, welcher mit einem Tepiche von dreifarbigen

<sup>1) [</sup>Gine Berichtigung hierüber im 2 Banbe, G. 266.]

Heinen Burfeln in Gelb, Roth und Pleifchich beleget ift, wovon lange Quaffen in Schnuren be unterhangen; über bem Tepiche liegt ein geftreifte Bolfter von eben ben Karben. Diefe Riaur birt ber neben ibr figenden aufmertfam gu, und fcheine beibe Sande in einander ju ringen, wie in Bo wunderung ober Befturjung ju gefcheben vfleget. Die gwote Figur figet vor einem gierlichen Tifch von brei Rugen, auf welchem ein weiffes Randen, und neben demfelben eine Schale ober Rrater fiebet, mit einem Rufe von brei Comentagen: am Seiten liegt ein Corbeerzweig. Diefe Rigur bat ibr gelbes Gewand um fich geworfen, und faget et mas ber, wie bie Sandlung ber einen Sand anzei-Beibe Figuren haben eine jugendliche Larve. Die britte Rigur mit ber Carve einer alten Fran halt einen Becher in der Sand, und bat ibr gleichfalls gelbes Gemand auf das Saupt gezogen. Deben berfelben fiebet ein fleiner Angbe in einen Mantel aemifelt. 1)

1) Nach bes Mutore Reit find noch verschiebene anbere mie fivifde Arbeiten an verfchiebenen Plagen ausgegraben mer ben, unter welchen die Mufaif von Otricoli, melde nut im Mufeo Dio: Clementino ift, ohne Ameifel ben größten Umfang hat. (T. 7. tav. 46.) Aber vorzüglicher find bie in ber Billa Sabrians gegrabenen, von welchen ber Grav Marefofch i brei fehr fcone befigt. Die fconfte ie bod) unter allen biefen, und wielleicht unter allen in ber Belt, ift in eben ber Willa gefunden und in bas mm feum Dio. Elementinum gefommen; auf berfelben find vier fcenifche Maften vorgestellt, umgeben von einer wundericonen Ginfaffung von Blättern. (T. 7. tav. 48.) In ber Gegend von Livoli wurde noch eine andere mufivifche Arbeit gefunden, welche im Befije bes herrn be Ungelis ift, und agnotifche Gachen barftellt, wie bie von Orlandi ermahnten Mufaifen (Nardini Roma antica l. 7. c. 8. reg. 13. p. 398,) und bie oben gedachte

6. 12. So wie nun das Leben und bie Regirung bes Sabrianus fich mehr als anderer Raifer Beiten burch bie Runft berühmt gemachet und veremiget bat: fo erfordert auch die Runft der Beichnung diefes Beitvunfte eine umffandliche Betrachtung; fonberlich Da wir diefelbe unter bem Babrianus als die legte Schule angufeben baben, bie fich faum funfzig Sabre nach feinem Tobe erhalten bat. Sier aber wird fich ber Lefer erinnern, mas in bem erften Ravitel bes erften Theile Diefer Geschichte über Die Machab-動 mungen aanvtischer Werfe, Die dieser Raifer machen 3 lief, angezeiget worden, 1) welches ich bier wenigfens von neuem berühren muß.

S. 13. Man fiehet aus folchen Werten, bag Sabrianus die Runft in ihrem gangen Umfange beariffen hatte; und vielleicht bat derfelbe ebenfalls Rachabmungen bes betrurifchen Styls arbeiten laffen. Mit jenen Statuen aber befegete er einen Tempel feiner Billa, welcher fich unter allen Temveln daselbft am beffen erhalten hat, und vermuthlich bas Gebäube ift, welches Spartianus ben Ranovus nennet. 2) Es mugen folche auf aanvtische Weise gebildete Riguren zu bunderten in ge-Dachter Villa gemefen fein, ba, biejenigen nicht gerechnet, die gertrummert worden ober annoch in ibrem Schutte begraben liegen, auffer benen, Die aus Rom meggeführet worden, dennoch eine beträchtliche Angabl allhier übrig geblieben ift. Durch folche Arbeiten führete Sadrianus Die Runft aleichfam juruf ju ihren erften Anfangen, und ju ber Grundlage ber Beichnung, die in Figuren Diefer Art

Mufait von Valeftring. Ginige find aus nafürlichen Steb nen mit Stufden von Glatflug untermifcht. Sea.

Ř

Ľ

Ľ.

ķ

ı

1

ď

ď

ı

ŀ

ŧ

<sup>1) [2 93, 3 82, 8 6.]</sup> 

<sup>2)</sup> In Adrian. c. 26.

um fo viel richtiger fein mug, und beffe beurtheilet werden fan, je einfaltiger unt fcmufter biefelben finb. Go wie er aber Arenaften Nachahmung anfangen ließ, fo fein Borfag gemefen ju fein, in diefer Rach flufenmeis fortzugeben, nicht allein fo wie altere aanptische Styl geandert, fondern bem maflichen Bachetume gemäß, den bie Ru Agnpter wurde gemachet haben, wen biefell durch die Gefeze mare eingeschränket gem Den es finden fich, wie ich angezeiget habe ren, die in dem mabren alteffen Stol ber ! aus rothem Granite gearbeitet worden: und Machahmungen find, beweifet in den gwo C über Lebensgröße ju Tivoli das mabre B Antinous in dem Rovfe berfelben. 2) Rer merfen wir Statuen, Die ben zweiten S

- 1) Gin foldes Bemüben mare ficerlich eben fogemefen, als went man jeso burch bie nachabm Werfe alter florentinischer und beutsche ler jur Ratur und Ginfalt guruffehren wollte. viel mahricheinlicher, bag Sabrianus, entweter Dienft ber aanptifden Gotter ju begunftigen, o um eine Laune ju befriedigen, Bilber agyptifche beiten habe verfertigen und aufftellen laffen. folden Beranlaffung mußten fich bie Runftler not an die in Mannten gemöhnlichen Formen balten, fonft feine aanprifchen Gottbeiten gebilbet batt lein fie verfchonerten fie, und gaben allen Theiler Merhattniffe; furt fie brachten bie Regeln der gri Runft in Unwendung, fo weit es ihnen bie Beg erlaubten. Gin Gleiches ift auch ichon früher g an den Siguren agnptischer Urt, welche mabri von griechischen Rünftlern ju ben Beiten ber Dt er in Mannten gegebeitet worden. Mener.
- 2) Die Ahnlichfeit biefer Figuren, welche nun im ! Pio Elementino fteben, mit ben wahrhaftig

ţ

١

t

ı

Rünftler dieser Nation zeigen, an welchen der schwarze Marmor ein Beweis ift, daß sie nicht in Agypten ihren Ursprung haben; und endlich sind von eben diesem Marmor zwar im ägyptischen Styl entworfene Figuren, aber in freier Handlung mit den Armen. Diese beiden Arten enthält das Museum Capitolinum und die Villa Albani, und es haben sich sast mehrere dieser Werfe erhalten, als vom wirklichen griechischen Styl, den Hadrianus zu seiner ehemaligen Vollsommenheit zurüfzubringen gesuchet zu haben scheinet.

S. 14. In Anzeige dieser Werke fange ich bei ben zween Centauren von schwarzem Marmor an, beren ehemaliger Bestzer gedachter Cardinal Furietti gewesen, und die vom Pahste Clemens XIII. nebst dem erwähneten Musaico der Tauben für 13000 römische Thaler erkaufet und dem Musev Capitolino einverleibet worden. Diese Centauren sind nicht, wie man insgemein vorgibt, aus äg pptisch em Steine gearbeitet, welches den Preis derselben erhöhen würde, sondern aus einem harten schwärzlichen Marmor, welcher Bigio beisset. 1) Ich nenne diese Statuen unter den Wer-

niffen des Antinous wird von neueren Altertumsforfcbern nicht jugegeben. Mener.

[ Man fehe 2 %. 3 R. 10 §.]

1) Der als alter vorgestellte Centaur, welcher gleich bem berühmten borghe fi ich en bie Sanbe auf ben Rülen gebunden hat, ift von edlerem Charafter; der als jünger gebildete fömt in Rüfficht bes Charafters mit ben Faunen der gemeinern Art überein. Des Meisters standhafter Fleiß zeigt sich besonders an ben Sauren der beiden Figuren, deren Loken auf Ausserste muhsam unterhohlt und durchbrochen sind, so daß sie zum Theil gang frei fiehen.

Ben Bifconti im Dufeo Dio Clementino

fen ber Runft des Sabrianus juerft, nicht wei Diefelben das Bolltommenfte aus Diefer Beit find fondern vielmehr aus Urfache bes Gegentbeils, un meil an ihrem Gofel die Ramen ber griechische Rünftler Arifteas und Bavias, aus Apbrobifium eingehauen zu feben find. 1) Es murben biefelbei in ber tiburtinischen Billa des Sabrianus feb beschädiget und gertrummert gefunden, und habei alfo eine große Erganzung erforbert. Es müßei auf benfelben, wie auf bem Centaur in ber Bill Borgbefe Rinder geritten baben, wie man folie fen fan aus einem großen vierefichten Loche au bem Rufen berfelben, in welchem die reitende Riau feft gemachet mar; und vermutblich werden bief Rinder, ba fie nicht aus einem Stufe mit ben Cen tauren gearbeitet maren, von Erst gemefen fein Aus dem frummen Stabe, daywBodor genant, bat ift: womit man nach Saafen mirft, melder ber jungere Centaur halt, scheinet es, daß ber felbe den Chiron vorftelle als einen berühmten ga

(t. 1. tav. 52. p. 89.), wo er einen Centaur von weif fem Marmor bekant macht, ber dem ermähnten jümger an Bestalt und Stellung ähnlich ift, die Vermuthung äusserbe berfelbe sei wohl nehst dem in der Lilla Vorghefe nach dem ersten und andern im Capitolino er virt: so können wir ihm keineswegs beistimmen, sonder wir sind, zusolge wiederholter sorgsältiger Veobachtungen wir sind, zusolge wiederholter sorgsältiger Veobachtungen wenigstens in hinsich des borghesischen viel ehri geneigt, das Gegentheil zu behaupten. Dieser hat mehr vollendete, zarte, abgewogene Formen, eine geistreicher Behanblung und einen belebtern, seelenvollern Ausbrudis jener ältere in Capitolino. Wäre also einer nach dem andern copirt: so müßte der borghesisch ehre. Original zum capitolinisch einer Meper.

1) Die Abbildung dieser Centauren findet man bei Ca vaceppi (Raccolta di Statue t. 1. tav. 26. — 27.) uni Soggini. (Mus. Capitol. t. 4. tav. 13 — 14.) Fea. ger, welcher den Jason, den Thefeus, den Achilles und andere Selden erzogen und zur Jagd angeführet bat. 1) Es find unterdessen diese Statuen fein Denkmal des höchsten Glanzes, welchen die Kunft unter dem Habrianus erreichete, und mehr zu schäen, weil sie ein Paar ausmachen, und mit Namen griechischer Künstler bezeichnet find.

- §. 15. Die Ehre und die Krone der Kunst diefer sowohl als aller Zeiten sind zwei Bilbnisse des Antinous, das eine erhoben gearbeitet, in der Billa Albani, das andere ein folosfalischer Kopf in der Billa Mondragone über Frascati; und beide besinden sich in meinen alten Denkmalen in Kupfer gestochen. 2)
- Das erftere, welches die balbe Rigur diefes Lieblings des Sadrianus vorftellet, ift ebenfalls in feiner Billa ausgegraben, aber nur ein Stuf eines größeren Werts. Es mar nicht allein eine gange Figur, in mehr als Lebensgröße, wie man aus der ausgehöhleten inneren Seite beffelben fchliefen fan, welches geschehen, um die Laft des Marmors zu erleichtern, fondern es fand biefelbe vermuthlich auf einem Wagen. Den die rechte und ledige Sand ift in einer Saltung, aus welcher man fchließen fan, bag diefelbe bie Bugel gehalten, beren anderes Ende die linke Sand wird gefaffet baben, welcher man im Ergangen einen Blumenfrang gegeben hat. Es wurde alfo in diesem prachtigen Werke Die Confecration ober die Bergötterung des Antinous vorgestellet gemefen fein, ba wir miffen, daß bie Figuren ber Berfonen, gegen welche

<sup>- 1) [</sup>Denfmale, Mum. 11.]

<sup>2) [</sup>numero 179 - 180.] ;

die übertriebene, verächtliche Schmeichelei fich fo fehr verging, auf einen Wagen gestellet wurden, um ihre Erhebung und ihren übergang zu den Göttern an-

aubeuten. 1)

- S. 17. Der toloffalische Ropf eben diefes iungen Menfchen in ber Billa Mondragone ift breimal fo groff als die Matur und bermaffen unverfehrt, bag berfelbe gang neu aus den Sanden des Runfilers gefommen ju fein fcheinet, und ift von fo großer und hoher Runft, daß ich es für feine Regerei balte, su fagen, es fei biefes Werf nach bem vaticanischen Avollo und nach dem Laokoon, Schönfte, mas uns übrig ift. Wen es erlaubet mare, biefen Ropf in Gnys formen ju laffen, tonten unfere Runftler nach bemfelben als nach einem ber höchften Modelle der Schonheit ftubiren; ben bie foloffalischen Formen, ba fie einen großen Rünftler erfordern, der gleichfam über die Ratur binauszugeben verfiebe, ohne das Sanfte und Bartliche in ben ungewöhnlich großen Umriffen zu verlieren, find hernach eine Brobe ber Geschiflichfeit eines Beichners. Rebft ber Schonbeit baben bie Saare und bie Ausarbeitung derfelben nichts ihresgleichen im gangen Altertume; fo bag man fagen fan, es fei biefer Ropf eines ber ichonften Dinge in ber Welt. berfelbe por Alters eingefugt gemefen, fo gebe ich bem, der ibn fiebet, ober biefes liefet, ju überlegen, mas für ein Werf die gange Rique gemefen
  - 1) Sie wurden auch sigend auf einem Abler vorgestellt, wie Titus an feinem Triumphogen im Campo Bacch no (Bartoli Admir. Antiq. Rom. tab. 9.), oder auf et nem geflügelten Pferde, wie aus Münzen, erhoffen nen Arbeiten und andern alten Denfnalen erheltet. (Schepflini Comment. hist. et crit. de apotheosi Imperat. Roman. c. 4. p. 84. tab. 1. 2.) Die Kaiserinen aus Münzen werden von einem Psau getragen. Fen.

fein muß. Die Augen find eingesezet, und mit einem filbernen Blättchen beleget gewesen, wie ich in dem mechanischen Theile des vierten Kapitels angezeiget babe. 1)

- S. 18. Beide Röpfe find mit Lotus bekränzet, welche als dem Antinous eigene Kränze zu Alezandria Antinoeia genennet wurden. 2) An dem Bruftbilde ift dieser Kranz wie aus lauter Blüthen dieses Gewächses zusammengesezet; an dem großen Kovse aber, dessen haare mit einem Bande gedunden find, gehet um dieselben in verschiedenen Krümmungen ein Stengel dieses Lotus berum, dessen Blumen von anderer Materie und eingelöthet waren, wie die gebohreten Löcher auf beiden Seiten des Stengels anzeigen. Oben auf dem Kopfe ist ein vierestichtes Loch von drei Finger breit, in welchem vermuthlich eine arose Blume von Lotus gestanden.
- Auffer Diefen Ropfen befindet fich Die §. 19. schönste Statue bes Antinous, beren Ropf mit Epheu, wie Batchus befranget iff, in der Billa Cafali, auf deren Grunde, bas ift: auf dem Berge Colio in Rom, diefelbe ausgegraben worden: " eine andere Statue, auf welche der Ropf deffelben gefezet worden; ift vor einiger Beit aus Rom nach Botsbam gegangen : ein Brufibild beffelben, welches chemals in ber Samlung der Ronigin Chriftine von Schweden mar, flehet igo ju G. Sldefonfo Überhaupt find feine Ropfe baufiger, in Spanien. als die Bildniffe diefes Bithuniers; bas ichonfe von einentlichen Bruftbildern beffelben, die ich gefeben babe, ift dasjeniae, welches fich in dem auserlefenen Mufeo des Saufes Bevilacqua ju Berona befinbet; 3) es ift ju bedauren, baß bemfelben bie linte

<sup>1) [7 %. 2 %. 14 9.]</sup> 

<sup>2)</sup> Athen. l. 15. c. 6. [n. 21.]

<sup>3)</sup> Maffei Veron, illustr. part. 3. col. 216. tav. 10.

Achsel mangelt. Bon Röpfen deffelben in gefchnittenen Steinen war einer der schönften, die befaut sind, in dem Museo der Gebrüder Zanetti zu Benedig, welchen der Herzog von Marlborough erstanden. 1)

- §. 20. Der ohne Grund sogenante Antinous im Belvedere wird insgemein als das schönste Denkmal der Kunst unter dem Sabrianus angegeben, aus dem Jrrtume, daß es die Statue seines Lieblings sei; es stellet dieselbe vielmehr einen Meleager, oder einen andern jungen helden vor. Sie wird unter die Statuen der ersten Klasse geset, wie sie es verdienet, mehr wegen der Schönkeit einzelner Theile, als wegen der Bollfommenheit des Ganzener den Beine und Füsse nehst dem Unterleibe, sind weit geringer in der Form und in der Arbeit, als das übrige der Figur. Der Kopf ist unstreitig einer der schönsten jugendlichen Köpfe aus dem Alter-
  - 1) Obgleich man bem berühmten Untinous in ber Billa Cafali viel Berbienft jugefteben muß: fo ift er bod ichwerlich für die ichonfte Statue beffelben gu achten. Gine andere Sigur biefes iconen Gunftlings, melde font im Palafte Farnefe ftanb und nach Reavel gebracht worden, hat elegantere Formen, fliefendere Umriffe, und ift weicher behandelt. Der berühmte Untinous im Capitolino, mag awar, weil fich in ihm blos bas Bilbnif anfunbigt, in Sinficht auf ben Ropf, bem cafalifchen ben Borgug eblerer Buge und eines groferen Befdmafs in ben Formen überlaffen mußen; aber bie Blieber insgesamt find zierlicher, haben mehr übereinftim. mung, bie Geftalt ift anmuthiger, und bie Proportionen werben von vielen Sunftlern für mufterhaft angefeben. Die grofe, ju Paleftrina von Samilt on entbette Sta. fue, welche ber Duca Braichi befist, behauptet und verbient ficherlich ebenfalls vor bem cafalifden ginti. nous ben Borgug. Mener.

ume. 1) In dem Gesichte des Apollo herschet ie Majestät und der Stolz: hier aber ift ein Bild er Gratie holder Jugend und der Schönheit lübender Jahre mit gefälliger Unschuld und sanfer Reizung gesellet, ohne Andeutung irgend einer eidenschaft, welche die übereinstimmung der Seize und die jugendliche Stille der Seele, die sich ier bildet, stören könte. In diese Rube und gleichen no von allen äussern Borwürsen zurüfgerusenen dinnen, ist der ganze Stand dieser edlen Figur esezet. Das Auge, welches, wie an der Göttin er Liebe, aber ohne Begierde, mäßig gewöldet ist, edet mit einnehmender Unschuld; der völlige Mund

1) Bottari Mus. Capitol. t. 2. tav. 33. p. 35.

Er wurde auf bem efquilinischen Berge in ber Rabe von S. Martino ai Monti gefunden. (Aldrovandi Statue. p. 117.) Sea.

Bifconti (Mus. Pio - Clem. t. 1. p. g.) glaubt, baf in biefem Denfmal ein Mercurius vorgeftellt fei. Die Bormurfe, melde Bindelman ben Sufen ber Sigur macht, find nicht gang ungegranbet, und man tan noch anmerten, baf bie Saare feine recht guten Daffen von Licht und Schatten bilben; fie find über ber Stirn gegen ben Scheitel ju etwas buichig, und tiefer nach ben Ohren bin glatter, fo wie man es an ben meiften romifchen Raiferbiloniffen bemerft; und wie an biefen find auch bie Saare in geraben Linien um bie Stirn ber angefest. Die Rafenfpize ift, obwohl unbeschäbigt, boch nicht von der gierlichften Geftalt, und bie Sufgehen find fnobig. man bas Beficht, ben Rorver, bie Buften, fo ichen biefe Theile auch fein mogen, mit ernfter Aufmertfamteit betrachtet: fo wirb man bei diefer mehr als bei irgend einer andern berühmten Untife auf bie Bermuthung geführt, fie für eine gute nachahmung eines uns nicht befanten aber im Altertum berühmten Meifterwerts zu balten, jumal ba fich noch mehrere andere abnliche Siguren finden. Mener.

im kleinen Umfange hauchet Regungen, ohne ke zufüblen zu scheinen; die in lieblicher Fülle genähreten Wangen beschreiben mit der gewölbeten Rundung des sanft erhobenen Kinnes den völligen und eblen Umriß des Haupts dieses edlen Jünglings. In der Stirn aber zeiget sich schon mehr als der Jüngling: sie fündiget den helden an in der erhabenen Bracht, in welcher sie anwächset, wie die Stirn des hertules. Die Brust ist mächtig erhaben, und die Schultern, Seiten und hüften sind wunderbar schön. Aber die Beine baben nicht die schone Form, die ein solcher Körper ersordert; die Füße sind grob gearbeitet, und der Nabel ist saum angedeutet: bei dem allen ist der Styl verschieden von dem zu [bes] had rian us Zeiten.

- §. 21. Unter ben Bildniffen des Sabrianus felbft ift das schönfte in Marmor ein toloffalischer Ropf in dem Palafte Borghe fe, 1) und in dem
  - 1) Bifconti (Mus. Pio-Clem. t. 6. p. 60.) erinnert gegen biefe Stelle, baf ber foloffale Kopf Sabrians im Palafte Borghefe zwar größere Dimensionen habe, als ber ebenfalls foloffale Kopf besielben im Pio-Clementning; baf biefer aber besier gearbeitet und erhabten fei.

Im Capitolino befinden fich brei vortrefliche Bruft bilber ha brian 8. In dem erften, mit alabafternem Gewande, ift er etwas bejahrter, als man ihn gewöhnlich zu feben pflegt; die Zeichnung der Augen fiel etwas magerer aus, und um dieselben sind einige Aunzeln angedeutet; die Rase, das Riff, ein Theil der Unterlive und das ganze Oberhaupt sind ergänzit; vielleicht gehörte ursprüngtich auch die Bruft nicht zum Kopfe. Die zweite Büfte übertrift die erfte; es waltet in ihr ein höberer Siff, ein edlerer Geist und besierer Geschmaf; auch die Arbeit ist vorzüglicher als am vorbergesenden Bruftilde; das ber liche Med usen haupt, welches die bewasnete Bruft ziert, macht bieses vortresliche Deufmal noch schäharer. Die Nase ist ergänzt, auch ein paar Boken über der Stirn

Museo des Bauses Bevilacqua zu Verona iff ein vollig erhaltenes Bruftbild beffelben, von jungern Rabren und mit furgem Barthaar aufferorbentlich megen ber Saupthagre, Die nicht in Lofen mie gewöhnlich über ber Stirne liegen, fondern ungefraufet find. Der ichonfte Ropf Diefes Raifers in Stein gefchnitten ift ein Cameo: Diefer Stein befand fich in bem toniglichen farnefischen Mufeo zu Capo bi Monte in Reapel und fam in die Sandenbes Graven von Thoms in Solland, des Schwiegerfobns Des berühmten Boerhaave; wie und auf mas Art, überlaffe ich dem Lefer ju muthmaßen; izo aber befindet er fich in dem Mufes des Bringen von Dranien. 1) Gine fleine Statue ju Bferbe, ein paar Ruf boch, wie man vorgibt, vom Sadrianus, in ber Billa Mattei,2) verdienete faum ermahnet ju merden, gefchweige den mit Gelegenheit ju einer

und das größte Theil der Ohren; das auf ber rechten Seite beschädigte Riff hat einige Ausbesserung von Stucco; am Medusahaupte bemerkt man keine Ergänzungen; doch haben Nase, Mund und Riff etwas gelitten. Das britte Bruftbild erhielt sich bis auf die ergänzte Nasenspize gang unbeschädigt; haare und Bart an demselben sind überaus fleisig gearbeitet. Ausser beisen besten hat Museum Capitolinum noch ein in wachsfarbigem Alabaster gearbeitetes Gesicht habrians auszuweisen, bessen oben (7 B. 1 R. 195.) Erwähnung geschen. Sine vierre gut gearbeitete Aifte bestelben sicht mastmer ber ägyptischen Denkmale, und im großen Saale besindet sich eine hervolsche Statue von ihm. Mener.

1) Bifconti (Mus. Pio - Clem. t. 6. p. 60.) bemerft, bag biefe Gemme ben Antoninus Pius vorftelle. Mener.

[In der wiener Ausgabe, Borrede, S..31, wird Boerhaaves Schwiegersohn Thom son genant, und in der frangofischen Ausgabe von Jansen heißt er Grav Thomasson.]

2) Massei raccolta di Stat. n. 104.

heftigen Schrift zu geben, 1) zumal jemanben, ber Diefe Rigur felbit nicht feben fonte, ba er fchrieb; es ift diefelbe aufferbem Diefem Raifer im Gerinaften nicht abnlich. 2) Gin geharnischter Stury einer Statue mit bem Rovfe Diefes Raifers und ein anderer abnlicher Stury mit bem Ropfe bes Antonis nus Bius feben in dem Balafte Rufvoli, und meil beide Stufe unter bem Rande bes Sarnifches alatt acameitet find, behauptet man insaemein, baff biefes Statuen gemefen, bie aus zwei Stufen befanden, von welchen bas eine in das andere einas fuget gemefen. 3) Ricoroni bringet biefes als eine feltene Bemerfung an, und es murbe diefelbe von Erbeblichkeit fein, wen fie Grund hatte. Man wird aber leicht gewahr, daß diese Rumpfe von neuerer Sand bis an den Sarnisch abgearbeitet worden, um bie Roften ber Erganzung beffen, mas an biefen Stotuen mangelte, ju ersparen. Ich finde bier noch anjumerfen, daß die großen faiferlichen Medaglioni, ober Schaumurgen von Ergt, allererst unter dem Sabrianus anfangen. Diefes vorausgefeget, find alle biejenigen, welche fich in dem faiferlichen Dufes ju Wien befinden,4) für untergeschoben ju erflären. Einer ber schönften bafelbft von diefem Raifer ift inwendia bobl, und ein Maulefeltreiber bei Rom batte diefes feltene Stuf viele gabre, anftatt einer Schelle, an feinem Thiere bangen. 5)

- 1) Riccobaldi Apolog. del. Diar. Ital. di Montfauc. p. 45.
- 2) Sie ift in bas Mufeum Pio: Elementinum ge fommen. Meper.
- 3) [Man sebe 2 B. 4 R. 2 S. Note. 7 B. 1 R. 12 S. Note.]
- . 4) und von frühern Kaifern fein follen, gebort ohne Zweifel noch bagu. Die wiener Ausgabe hat biefe gauze Stelle nicht. Meyer.
  - 5) Bon diefen nach Urt ber Buchfen ober Dofen ausgehöhle

6: 22. Ware es moalich gemefen, die Runft zu ihrer vormaligen Berlichkeit zu erheben, fo mar Sadrianus der Man, dem es bierzu meder an Rentnift noch an Bemühung fehlete: aber ber Geift ber Freiheit mar aus der Welt gewichen, und die Quelle jum erhabenen Denfen und jum Ruhme mar verichwunden. Es fan auch als eine Urfache ber aufaeflarete Aberglauben, und die chriftliche Lehre angeaeben werden, welche fich eigentlich unter biefem Raifer anfing auszubreiten. 1) Die Gelebrfamfeit, welcher Sadrianus aufhelfen wollte, verlor fich in unnuje Rleinigfeiten, und die Beredfamfeit, melthe durch bezahlete Redner gelehret murbe, mar meifens Cophisterei; Diefer Raifer felbft wollte den bomer us unterbrufen, und an deffen Statt ben Untimachus emporbringen und einführen. 2) Auffer bem Lucianus ift ber Styl ber griechischen Scribenten

ten Schaumungen führt Buonarroti (Osserv. istortav. 36. n. 4 — 5.) zwei an, von Commodus und von Julia Augusta, ber Gemahlin bes Septimius Severus. In der Erftärung, S. 413, wo er noch einer folden Schaumunge von Nero und einer anderen von Heliogabalus erwähnt, äussett er auch die Vermuthung, daß sie besonders zu Riechfläschlein haben dienen mögen. Fea.

- 4) Euseb. præp. Evangel. l. 4. p. 92 et 98.
- 2) Excerpta e Dion. Cass. 1.69. c. 4. Suid. v. Adqueros.

habrianus, welcher als Kritiker gleichsam die Robite eines Tiberius oder Caligula piette, und trog der Bilbung, welche man ihm nicht absprechen kafi, die wunderkichken Urtheile fällte, hatte die größte Borliebe sir den zu feiner Zeit fast verzessenen Antimachus; besonders das Dunkle und schwer Verftändliche scheint ihm an diesem Dichter gesalten zu haben, so daß er selbst ein griechisches Gedicht in der Manier und Schreibart desselben zu machen versuchte. (Spartian. Adrian. c. 16.) Meden.

- dieser Beit theils ungleich, theils gesucht und gefünstelt, und wird dadurch dunkel, wovon Aristides ein Beispiel sein kan. Die Athenienser waren
  bei allen verliehenen Freiheiten in Umfänden, daß
  sie einige Inseln, welche sie bisher behauptet hatten,
  verfausen wollten. 1) Die Runst konte sich eben so
  wenig, wie die Bissenschaften, erheben, und der
  Styl der Künstler dieser Beit ist von dem alten
  merklich verschieden, wie man selbst damals, nach
  einigen oben angeführeten Anzeigen der Scribenten
  dieser Beit, eingesehen hat. Die Hüsse, welche
  habrian der Kunst gab, war wie die Speisen,
  welche die Arzte den Kranken verordnen, die sie
  nicht sterben lassen, aber ihnen auch keine Nahrung
  geben.
  - 2) Philostrat. vit. Sophister. n. 23. Lollian, p. 5174

## 3 weites Kapitel.

- 5. 1. Die Antoninen schätzeten die Künfte, und Marcus Aurelius beförderte ebenfalls diefelben auch badurch, daß er verdienten Männern Statuen sezen ließ; er ehrete das Andenken des Vinder, welcher wider die Markomannen geblieben war, mit drei Statuen, und ließ auf dem Foro Trajani allen tapferen Männern, die in dem deutschen Ariege geblieben waren, Statuen aufrichten; 1) er verstand die Zeichnung, in welcher ihn Diogenetus, ein weiser Maler, unterrichtete; dieser war zugleich sein Lehrer in der Weltweisbeit. 2) Aber die guten Künstler singen an selten zu werden, und die vormalige allgemeine Achtung für dieselben verlor sich, wie man aus den Begriffen dieser Zeit schließen fañ. 3) Die Sophisten, welche izo gleich-
  - 1) Jul. Capitol. in Anton. Philos. c. 13.

Diefer Autor ergählt, baff Untoninu's ben angesehen fien Mannern unter benen, welche burch bie Deft hingeraft wurden, Statuen seste. Bielleicht hatte Bindelmaß eine Stelle aus bem Lampridius (c. 26.) im Sinne, welcher sagt, baff Alexanber Severus bie von allen Orten gusammengebrachten Statuen ber größten Manner auf bem Foro Trajani aufflellen laffen. Meyer.

- 2) Jul. Capitol. I. c.
  - Wen anders Diognetus der Philosoph, beffen M. Untoninus als feines Sittensehrers gedenkt (dereb. suis l. 1. c. 6.), von Diognetus dem Maler nicht verschieden war. Meyer.
- 3), Nuch zu unsern Zeiten hat Netion fein Gemälbe, "bas die Bermählung Alexanders mit der "(conen Roxane vorfteut, zu Olympig öffentlich und

Badern des Claudius lief ebenfalls das Baffer in

filbernen Röhren. 1)

S. 3. In den Trummern jener Billa wurde von dem Beren Cardinal Alexander Albani im Babre 1714 eine fchone weibliche Statue, aber ohne Ropf, entbefet, die bis auf die Schenkel unbefleidet ift, und bie linte Band auf einem Ruber welches auf einem Triton febet. rubend bält, Ein Stuf von der Base diefer Statue bat fich erhalten, und an derfelben find brei Deffer oder Dob che erhoben gearbeitet, die man bisber für die drei Spigen anfah, die an bem Bordertheile ber alten Schiffe fanden, und vom Stoffen, wozu diefelben bieneten, emBodos und rostra genennet murben. dem zweirudrigen Schiffe aber, welches in dem Garten bes Saufes Barberini ju Baleftrina febet, und von mir zuerft bekant gemachet worden if, 2) befinden fich jenen völlig abnliche Dolche, jedoch an bem Sintertheile beffelben, ba wo es anfangt fich in die Sobe ju frummen.

§. 4. Es fonte diese Statue eine Benus vorftellen, mit dem Beinamen ευπλοία, glüflicher Schiffahrt, wie fie in der Insel Gnidus verehret murde; 3) glaublicher aber ift, daß es eine Thetis sei. Da nun dieselbe das eine Bein erhebet, und Rfis auf einem hintertheile vom Schiffe gleichenls mit einem erhobenen Beine stehend in einer kleinen Figur der Billa Ludovisi vorgestellet iß: so babe ich geschlossen, Thetis sei eben so gebildet gewesen, und diese Muthmaßung hat Anlaß gege-

<sup>1)</sup> Fabric. Descr. urb. Rom. c. 18. [Und das mar obem brein nichts gar Seltenes. Senec. epist. 86.]

<sup>2) [</sup>In ben Denemalen, Rumero 207.]

<sup>3)</sup> Pausan. l. 1. c. 1.

ben, die Base der Statue nach dem Muster des palestrinischen Schiffes zu ergänzen. Es war also die Base derselben, so wie izo, allegorisch, und dieses wird bestätiget durch die Base einer Statue des Protesislaus, welche die Gestalt des Bordertheils eines Schiffes hatte, weil dieser König von Phthya in Thessalien der erste war, der aus dem Schiffe auf das trojanische User sprang, und vom Hett or erleget wurde. 1)

S. 5. Diefe Thetis muß jeboch einer bobern Reit der Runft, als diefelbe unter ben Antonis nen mar, sugefchrieben werben, ba fie unffreitig eine ber allerschönften Riguren aus bem Altertume ift. 2) In feiner weiblichen Statue, auch felbft bie mediceische Benus faum ausgenommen, erfcheinet, fo mie hier, die jugendliche Bluthe unbefleteter Rabre, bis gur Grange ihrer Reife geführet, welches fich in fanften Sugeln ber furchtsamen guchtigen Bruft offenbaret, noch in einem fo edlen geschlanfen Gemachfe eingefleidet, welches über ben Schuff des Reims folcher Sahre erhaben ift. Auf biefem ber Göttin ber Jugend murdigen Rorper erhebet fich in einem jeden bilbenben Berftanbe, welcher fie betrachtet, ein Saupt gleich einer aufbrechenden Anofpe der Frühlingsrofe, und man alaubet, die Thetis aus bem Schoofe des Meers bervorgestiegen zu feben: so wie eine Schönbeit am

<sup>1)</sup> Philostrat. Heroic. c. 2. S. 1. Auson. Epitaph. Heroum, n. 12.

<sup>2)</sup> In der ersten Ausgabe, S. 412, hat die Stelle noch einen Zusat und sautet: "Diese Statue [Thetis] aber "ist vermuthlich aus einer höhern Zeit der Kunst, so "wie es zwo unbekleidete Statuen mit Köpfen des Luncius Verns in der Villa Mattei und Kannese "schienen, unter welchen diese eine der vollkommensten "mäslichen Figuren aus dem Altertume ist." Meyer.

fchonften ericheinet, men fie fich aus bem Bette et høben hat. Der Renner bober Schonbeiten ber aber erganget biefen mangelnben Griechen mit vereineten Ibeen jungfraulicher Rioben, daß, ohne die Unschuld zu stören, ein reger **Blit** pom fanften Reize einer borabefifchen Benus bineinflieke: 1) aber obne dovelte Schleife der auf dem Vorhaupte gebundenen Saare, wie dieses ge möhnlich ift: fondern die ohne Bus auf dem Bir bel susammengenommenen und um und durch Ech aemundenen Saare, endigen fich wie in eine Krone vermorrener verschränketer Blumen, in Abnlichkeit ber Bilber ichoner Anmphen im Bettlaufe m Ruffe und auf Wagen eines von mir beschriebenen bamiltonischen Gefäßes. 2) Raum wird ein luter nes Auge unfere Göttin völlig entblofet zu feben munichen, weil es fich beffen berauben murbe, ms ber alte Rünftler, nach ausgeführeter Abea bes unverhülleten Schonen, die Geschiflichfeit feines Dif fens und feiner Sand gezeiget bat. Den er bat ein welches über ben linfen Urm geworfen iff, ausgearbeitet, worin die Gratien und bie Runft vereinet ju mirten icheinen; biefe mit linben Brüchen fließender Falten, und jene in der Durchich tiafeit berfelben, um bas Berbette nicht vollig zu verfteten. Wir erblifen unter biefem Gewande bie fchonffen weiblichen Schenfel, die irgend in Marmor gebilbet worden; fie find fo fchon, daß es mir zu verzeiben ift, men ich glaube, daß es diefe Statue gemefen fein fonne, von welcher die Dichter die vollfommenfte Form diefer Blieder Schenfel ber Thetis, coma rns Oeridos, genennet haben. 3) Über den göttlichen

<sup>1) [</sup>Man febe bie Briefe an Bianconi, §. 33.]

<sup>2) [3 98 4 8. 36 - 40 9.]</sup> 

<sup>3)</sup> Analecta, t. 2. p. 396. n. 24.

Somerns hinaus führet uns der dichterische Meifier dieser Nereide; den er bringet sie aus den Wellen des Meers hervor, annoch ungerühret von fierblicher Liebe, und ehe sie sich dem Peleus übergab, ja ehe drei Götter ein Auge auf ihre Augend warfen, und bevor das erste Schif sich auf die ägetschen Fluthen magete; den das, worauf sie tritt, ist nur ein Beichen, um dieselbe kentlicher git machen.

1

İ

i

S. 6. Gines der iconften Werfe Diefer Beit, ift ein foloffalischer Kopf von Marmor, wie es scheinet ber jungern Fauftina; ich fage, wie es fcheinet: den die Abnlichkeit, sonderlich jugendlicher und weiblicher Köpfe, wird etwas unfentlich in foloffalischen Rovfen: von dem Rinne an bis an bie Saare auf ber Stirne halt berfelbe amo Spannen. Diefer Ropf mar, wie man fiehet, nach ber von mir angezeigeten Art in beffen Statue eingefuget. muß diefelbe von Erat ober von Marmor gemefen fein: den einer von den Fugen , welcher fich erhale ten bat, mar ebenfalls eingefuget; fo daß die auffern Theile von Marmor maren; auch von den Armen find Stufe übrig. Diefer fcone Ropf, melder nichts im Geringften gelitten bat, murbe gu Borcigliano, ohnweit von Offia, wie man alaubet, in ben Erummern ber Billa bes Blinius, Laurentum 1) genant, entdefet. An eben bem Orte fanden fich verschiedene febr schone modellirte Riquren von gebranter Erde; unter andern ein Sturg einer Benus, und eine befleibete Riaur von etwa brei Balmen boch, imaleichen zween Rufe mit angelegeten Goblen, die bem Rufe von gebachter Statue vollfommen abnlich find, und vermutblich bie

f) [Laurentinum.T

Modelle zu jenen waren; diese Stüte befinden ich zu Rom in dem Sause des Baron del Nero, eines florentinischen Patricius. — Ein Kopf, welcher dem der jüngeren Faustina in dem Museo Capt tolino vollfommen ähnlich ift, befindet sich in dem Balaste Ruspoli.

S. 7. Rch gebenke hier einer sehr seltenen sibernen Münze der alter en Faustina, mit der Umschrift: pvelle favstiniane, wo diese Kaiserin, vermöge einer von derselben gemacheten Stiftung, jungen Mädchen ihren Unterhalt austheilet: diese Münze könte, wen sie sich wohl erhalten kindet, mit funfzig Scudi bezahlet werden. 1) Ich führe dieselbe aber an, um eine erhobene Arbeit der Billa Albani anzuzeigen, wo eben diese Freigebigkeit der Faustina vorgestellet zu sein scheinet: den es siehet eine weibliche Kigur nehst einer anderen auf einem erhabenen Gerüste, und theilet mit ausgestrefteter Hand etwas aus an Mädchen, die unter ihr in einer Reihe gestellet sind. 2) Auf eben diese Bereine iner Reihe gestellet sind. 2)

1) Spanhem. de præst. et usu numism. t. 2. dissertat. 11. \$.18. p. 280.

Abnliche Mungen in Gold gehören ju ben iconfien und feltenften. Vaillant numism. Imp. Rom. t. 2. p. 166. 168. Sea.

Die bei Spanbeim angeführten Müngen find gob bene, und Bincelman icheint burch einen Schreibefehler bafür filberne gesetzt ju haben. Silberne-finden mohl auch. (Eckhel. Catal. Faust. sen. n. 148.) Roga.

2) Zoega (Bassirilievi t. 1. p. 154 — 157. tav. 32 — 33.) bemerkt, daß der Autor den Inhalt der Borftellung gang richtig erkant habe; doch fet die milde Stiftung, auf welche sich das Denkmal beziehe, nicht von der ättern Faustina selbst, sondern erst nach ihrem Tode von Antoninus Pius, ihrem Gemable, ihr zu Stren gemacht worden. So wären auch die darauf anspielenden Mün-

pflegung armer Anaben und Mädchen beutet folgenbe Inschrift, in welcher die Einwohner von Ficulnea, einem Bagus ohnweit Nom, dem Kaiser Marcus Aurelius ihre Dankbarkeit bezeugeten: den es ist dieselbe vor kurzer Zeit, im Monate Julius 1767, an dem Orte selbst, wo sie errichtet war, entdeket, 1) und siehet izo in der Billa Albani: 2)

gen erft nach ihrer Vergötterung geprägt; felbst die haupt, figur best gebachten Basreliefs habe Ahnlichkeit mit ber jüngern Faustina, welcher, wie zu vermuthen sei, ber Water ben Auftrag gegeben, die jährliche mitbe Spender Abe die armen Mädchen auszutheilen. Meyer.

- 1) Chauph (Decouverte de la maison de camp. d'Herece, t. 3. p. 258.) gibt als Funbort ben Beinberg bei Gengano an, wohin sie von den Ficulneern könne ger sest worden sein. 2 oeg a.
- 2) Ein treflich gearbeiteter koloffaler Ropf bes Antonis nus Pius, ber aus dem farnefischen Nachlaffe bewrührt, befindet sich in der königlichen Antikensamlung zu Meapel und ein anderer ebenfalls koloffaler im Palaste Borghese zu Nom. Einen schön gearbeiteten Ropf von natürlicher Größe, wozu die Brust zwar paßt, aber urs sprünglich nicht dazu gehörte, besit das Museum Pioselsementinum. (T. 6. tav. 48.) Visconti (p. 63.) gedenkt auch noch eines andern Ropfes im Palaste Ebigit. der in Hinsch ter Arbeit einer der allerschäfbarsten sein soll.

Unter ben Bilbniffen ber Fauftina, ber Gemahlin bes Untoninus Dius, verdient ein in ber Billa Sabrians gefundener faß koloffaler Kopf im Mufeo Pio. Elementino (t. 6. tav. 49.), bem eine moderne Bruft angefügt ift, vor allen den Borzug. Beinahe eben fo schäbar ift auch bas im Cavitolino befindliche Bruftbild in natürlicher Größe. Die einfach gelegten haare, bas weich gearbeitete Fleisch, ber gelungene Ausbruk von Gute und Gemüthlichkeit, bewirken eine höcht anziehende ibereinstimmung des Ganzen; ber umftand, daß diefer Kopf ganz unbeschädigt erhalten ift, mag freilich auch erwas zu der guten Lotalwirkung beitragen.

IMP. CAESARI.

DIVI. ANTONINI. PII.

FILIO. DIVI. HADRIANI.

WEPOTI. DIVI. TRAIANIPARTHIGI. PRONEPOTI.

DIVI. NERVE. ANNEPOTI.

M. AVRELIO. ANTONINO 1) AVG. P. M. Co.

TR. POT. XVI. COS. HII. OPTIMO. ET. INDVLGENTISSIMO. PRINCIPI.

PVERI. ET. PVELLE. ALIMENTARI.

FICOLENSIVM.

S. 8. Man siehet, daß man damals anfing, sich mehr als vorher auf Porträts zu legen, und Köpfe anstatt Figuren zu machen, welches durch wiederbolte Befehle des Naths zu Nom, daß jederman dieses oder ienes Kaisers Bildnis im Sause haben sollte, befördert wurde. 2) Es sinden sich einige et-

Das iconfte öffentliche Dentmal aus biefer Beit ift ber vom Senat bem Untoninus und ber Sauftina nad ihrer Bergotterung errichtete Tempel in ber Bia Gacra (campo vaccino), wie Marbini (Roma antica 1.5. c. a. princ.) bemerkt. Die Gaulen baran find die iconften aus marmo cipollino, welche es gibt. Das anbere Dent mal ift die Saule aus rothem Granit, welche man binter ber curia Innocenziana auf ber Erte fieht. [Sie hatte vom Seuer gelitten und die Stufe berfelben find vor einigen Jahren ju andern Arbeiten verwendet worben. Mener.] Das Sufgestelle biefer Gaule aus weiß fem Marmor murbe auf ben benachbarten Plag bes Monte Citorio gebracht, [fpater in's Dio . Clementinum. T. 5. tav. 28 - 30. Men er.] Un biefem Sungeftelle ift auf ber Sauntfeite in erhobener Arbeit die Bergotterung bes Untoninus und ber Kauftina vorgeftellt. Rea.

<sup>1) [</sup>Diefes Wort fehlt in allen frühern Ausgaben und findet fich doch in der Inschrift.]

<sup>2)</sup> Casaubon. in Spartian. Pescenn. c. 6.

wa von dieser Zeit, welche Wunder der Kunst in Absicht der Ausarbeitung können genennet werden. Drei ausserdentlich schöne Brustbilder des Lucius Berus, und eben so viel vom Marcus Aurelius, sonderlich aber eines von jedem, größer als die Natur, in der Billa Borghese, murden vor vierzig Kahren, mit großen Ziegeln bedekt, vier Miglien von Nom, auf der Straße nach Florenz, an einem Orte, welcher Acqua Traversa beissetz geseschiert gestunden. Einer der seltensten Köpfe des Lucius Berus ist dessen Bildniß in seiner Jugend mit den ersten Varthaaren auf dem Kinne, in dem Palaste Ruspoli. 1)

1) In bem Berfe: Sculture della Villa Borghese detta Pinciana, stanza 5. n 20 - 21. find die Bildniffe bes Lucius Berus und M. Murelius in Umriffen vorgestellt. Gie gehören ju ben vortreflichften Dentmalen ber Runft aus ber Zeit biefer Raifer, und bie beiben Role loffalfopfe find wirflich als große Meifterftute berühmt; bas. Fleifch ift weich und glatt gearbeitet, auf bas gartefte vollendet und boch meifterhaft. Auf Bart und Saare bat ber Runftler unermeflichen Gleif verwandt. Obgleich beibe mahricheinlich von einer Sand verfertigt und beibe bortreflich find : fo wird man boch allemal bei genauer Bergleichung ben bes Qucius Berus für ben gelungenern erfennen; ben ber Runftler icheint ibn mit einer Urt von Borliebe gearbeitet ju haben. Die übrigen vier Bilb. -niffe find Buften in Lebensgröße, welche, went fie auch nicht fo impofant find, boch einen eben fo großen Hufwand von Reif und Runft verrathen. Alle biefe Dent male find vortreflich erhalten; nur an bem einen Bruft-Bilbe bes M. Aurelius wird bie Erganjung ber hale ben Rafe bemerkt.

Ein Bruftbild aus ber Billa Albani, welches ben Bucius Berus im Jünglingsalter vorftellt (Monumantig du Nusée Napol. t. 3. pl. 54.), fait in hinficht auf Runftwerth und trefitiche Ausführung ben vorigen Denkmalen gleichgeschätt werben; nicht weniger verbienflich ift ein im Mufes Capitolipe Lefinbliches Bruftbild

S. Die Statue der Marcus Aureliut zu Pferde ift zu befant, als daß ich viel davon ro de. 1) Eacherlich ift, was man unter das Aupfer ei ner Figur zu Pferde in der Galerie des Graven Pembrode, zu Wilton in Engeland, gesezet hat: "Die erfte Statue des Marcus Aurelius zu "Pferde, welche verursachete, daß der Meister der " selben gebrauchet wurde, die große Statue diese

bes Dr. Murelius als Jungling. Die balbe Rafe und bas rechte Ohrlapden find bie einzigen Ergangungen an bemfelben; und ber Rouf mar nie von ber Bruft abgebrochen. Gin icones Bruftbilb, bas ben D. Murelius im mäfilichen Alter vorftellt, im Dufeo Dio . Ele mentino (t. 6. tav. 50.) nent Bifconti ein mabres Mufter in biefer Urt von Bilbniffen. Die gefällige Bufte ber jungern Sauftina im Cavitolino ift feine bobe Schonheit, aber eine überaus anmuthige Geftalt und wie belebt. Der Runftler manbte ben aufferften Bleif auf die Musführung, fo bag er am Unterfleibe felbit bas Gewebe auszubrufen versuchte; bie Saare fin' nicht weniger fleiffig behandelt. Ergangt ift blos bi Mafenfpige; auch werben einige unbebeutenbe Beichabigut gen an ben Saaren, am Gewande und an ben Dorla den mabrgenommen; ber Ropf mar nie von ber Bri aetreñt. mener.

i) Sie ift im Mu feo Capitolino und das größte tallen noch erhaltenen Denkmalen aus Erzt; entg betnahe unbeschädigt allen bösen Schikfalen, welche Jund seine Kunstidise betroffen haben, und wie ftrman auch urtheilen mag, bleibt sie stets ein sehr schires Kunstwerk. Indessen ist die Statue aus dem alter der Antonine, und nicht frei von den Unla keiten im damaligen Geschmak. Der Kaiser dat besonders würdige, den herscher verkündende Stet er fist vielmehr etwas steif und gebükt zu Pferde, aber huldreich, gütig und friedlich aus. Die Gformen scheinen zwar wohl verstanden, doch aus, oder elegant kan man sie nicht nennen. Auch mausgestrekte Urm im Verbältnisse zu den übriger

Raifers, an welcher das Pferd von dem unfrigen verschieden ift, zu machen. "4) Die Unterschrift nes halb bekleideten Hermes ebendaselbst ist ween ähnlicher Unverschamtheit des Vorgebens zu erken: "Einer von den Gefangenen, welche die Architrave an dem Thore des Palastes von dem Vicekönige in Ägypten trugen, nachdem Cambyses dieses Reich erobert hatte. "2) Die Statue
es Marcus Aurelius zu Pferde stand auf dem laze vor der Rirche von St. Zohan Lateran, 3
eil in dieser Gegend das Haus war, wo dieser Kai-

bern etwas ichwer gerathen fein; bie Falten bes Gewandes find hubich gelegt, allein fie find klein und haufig, und bilben baber keine ruhigen Maffen. Weft wir bas Ganze betrachten, so icheint es uns von Seite ber Anordnung nicht zu den großen Meisterftüken zu gehören. Aber das Pferd ist treflich gerathen, bat überaus viel Geift, Leben und handlung, und icheint fich mit feinem Reiter gleichsam von der Stelle zu bewegen. Mener.

- 1) Tab. q.
- 2) Tab. 20.
- 3) Der Genat ju Rom gibt alle Jahre einen Blumenftrauß an bas Rapitel ber Rirche von St. Johaff Leteran, gleichfam als eine Lehnspflicht, jur Befefitnif bes alten Rechts biefer Rirche an bie Statue bes Marcus Murelius. Es ift eine öffentliche Bedienung über biefe Statue von ber Zeit, ba biefelbe auf bas Campiboglio gebracht worden, bestellet, welche monatlich geben Scubi eintragt; berienige, welcher biefelbe verfiebt, beiffet Cu. fobe bel Cavallo. Gine andere einträglichere, eben fo muffige, aber noch altere Bebienung, ift bie Bettu. ra bi Cito Livio, melde jabrlich breibunbert Scubi eintragt, bie aus bem Salzimpofte genommen werben. Beibe Stellen vergibt ber Pabft, und fie ruben auf gewiffen Saufern von dem alteften Abel in Rom; bie leite Bedienung hat das Saus Conti, und foute auch nies mand von ihnen bes Livius Gefdichte mit Hugen gefeben baben. Bindelman.

ser geboren war; die Figur des Kaisers aber muß in der mittlern Beit verschüttet gelegen haben. Den in dem Leben des berühmten Cola von Rienze wird nur von dem Pferde allein geredet, und man nennete es das Pferd des Confiantins. Bei Gelegenheit eines großen Festes, zur Beit, da die Pabste ihren Siz in Avignon hatten, lief für das Bolf aus dem Kopfe des Pferdes, und zwar aus dem rechten Nasenloche, rother Wein, und aus dem linken, Wasser: in Rom war damals kein anderes als Fluswasser, da die Wasserleitungen eingegangen waren, und an entlegenen Orten von dem Fluse wurde es verkauset, wie izo auf den Gassen parseis.

**§.** 10. Die Statue des Abetors Arifibes in der vaticanischen Bibliothef ist aus der Beit, von welcher mir reden, unter ben figenden befleibeten Riguren nicht die ichlechtefte, und diefem Bilbnisse desselben feben zwei vollfommen erbaltene Bruftbilder in bem Mufeo Bevilacqua ju Berona bochst äbnlich, von welchen das eine mit der Toak befleidet ift, das andere aber mit dem Baludamen to oder dem Relbberrenmantel, melder gleich wohl mit diesem Aristides nicht besteben fan. Mach der Beschreibung einer bewafneten Benus, welche ber berühmte Redner Berodes, mit dem Bunamen Atticus, machen laffen, 1) die nicht bas Suge und Berliebte, fondern etwas Danlis ches und eine Freude wie nach erhaltenem Siege zeigete , fan man schließen , daß fich die Rentniß des Schonen und bes Stole ber Alten nicht ganglich aus der Welt verloren gehabt. Gben fo fanden fich noch Renner ber eblen Ginfalt und ber ungefchmufeten Matur in ber Schreibart und Beredfamfeit,

<sup>1)</sup> Phot. Biblioth. cod. 262. p. 1046.

und Blinius, welcher uns berichtet, dag biejenigen Stellen in feiner Lobrede, Die ibm am wentaften Mübe gefostet, bei einigen mehr, als die ausftudirten, Beifall gefunden : faffete baber Bofnung jur Wiederherffellung bes auten Gefchmafs. 1) Aber nichts besto weniger blieb er felbst bei dem gefünftelten Stole, welchen in feiner Lobrede Die Babrheit und das Lob eines murdigen Mannes ge-Borbergedachter Berodes ließ eifällig machet. nigen von feinen Freigelaffenen, die er liebete, Statuen fegen. 2) Bon den großen Denfmalen, Die biefer Man in Rom fowohl als ju Athen, und in andern griechischen Stadten, bauen laffen, 3) find noch zwo Saulen feines Grabmals übria, von einer Art Marmor, den man Civollino nennet, von brei Balmen im Durchmeffer: bie Inschrift auf benfelben hat fie berühmt gemachet, und Salmafius bat fie erflaret. 4) Gin frangofischer Scribent aber muß geträumet haben, welcher uns lehren will, die Anschrift fei nicht in griechischen, sondern in lateinisch en Buchftaben abgefaffet. 5) Diese Gau-Ien murben im Monate September 1761 von Rom nach Reavel abgeführet, und find izo in dem Sofe

## 1) L. 3. epist. 18.

Plinius fagt vielmehr, bag bie mit ber ftrengfien Bahrheit abgefaften, einfachen, ungefünstelten Stellen nicht Ginig en, fondern Allen, welchen er feine Rede vorgelefen, am meiften gefallen haben. Mener.

- 2) Philostrat. vit. Sophist. l. 2. c. 1. \$. 10.
- 3) Id. l. c. §. 5 6.
- 4) Inscr. Herodis Atuci Rhet. et Regillæ conj. 4. Lut. 1619.
- Renaudot, Prem. mém. sur l'orig. des lettres Grecques. Acad. des Inscript. t. 2. Mém. p. 237.

des herculanischen Musei zu Portici aufgesezet. 1) Die Inschriften seiner berühmten Billa Eriopda, welche izo in der Billa Borghese geben, hat

Spon befant gemachet. 2)

6. 11. Damale murben auch benen, Die im Circs in ben Wettläufen auf Wagen ben Breis erhielten, Statuen aufgerichtet, 3) von welchen man fich einen Bearif machen fan aus einigen Stufen mufaifder Arbeit im Saufe Daffimi mit bem Ramen ber Berfonen, 4) noch deutlicher aber von einem folchen Sieger, faft in Lebensaroffe, auf einem Bagen mit pier Bferden, in erhobener Arbeit, von einer groffen ovalen Begrabnifurne in der Billa Albani, welche in meinen alten Denfmalen befant gemachet if, 5) und sonderlich aus einer wirklichen Statue in ber Billa Mearoni. 6) Aus Diefer Figur ift in bet Ergangung berfelben ein Gartner gemachet worben, wegen eines frummen Deffers im Gartel, welches ber Sieger auf jenem erhobenen Werfe auf eben bie Art tragt, wie an jener Urne, und es ift ibr bas ber eine Safe in die Sand gegeben worden. Diese Berfonen maren mehrentheils vom Bobel, beren Bruft

<sup>1)</sup> Die Copie davon ift in ber vaticanischen Bibliothet go blieben. Se a.

<sup>2)</sup> Miscell. sect. 10. n. 12. p. 322.

Palmer. Exercitat. in opt. fere auct. Græc. ad Lucian, p. 535.

<sup>4) [</sup>Den fmale, numero 197 - 198.]

<sup>5) [</sup>Num. 203.]

<sup>6)</sup> Die Statue, ober vielmehr ber Sturz von einer Statue eines Wettrenners (auriga circense), befindet fich mun im Mufeo Pio: Clementino. (T. 3. tav. 31.) Bifconti hält es ebenfalls für wahrscheinlich, daß dies fes Benkmal den Zeiten der Antonine augehöre, Meyer.

bis an den Unterleib mit einem Gürtel vielmehr umwunden und geschnüret war. Lucius Verus ließ
sogar das Bildniß seines Pferdes, Volucris genant, von Golde im Circo sezen. 1) Bei den Werken unter dem Marcus Aurelius gemachet, fällt mir mehrentheils dieses Prinzen eigene Schrift ein, in welcher ausser einer gesunden Moral die Gedanken sowohl als die Schreibart gemein, und eines Prinzen, welcher sich mit Schreiben abgibt, nicht würbig genug sind.

§. 12. Unter und nach dem Commodus, dem Sobne und Nachfolger des Marcus Aurelius, ging die lette Schule der Kunft, die gleichsam pom

1) Daß Lucius Verus das Bildniß feines Pferbes von Golbe im Eirco fezen laffen, ift durch fein Zeugniß eines alten Autors zu bestätigen, wohl aber, daß er daß goldene Bildniß feines Lieblingspferdes mit sich zu tragen pflegte, demfelben Manbeln und Rofinen statt des Korns in die Rripe warf, und ihm ein Grabmal im Baticano errichten ließ. (Jul. Capitol. in Ver. c. 6.) Meyer.

Die große Statue ju Pferde, Regifole genaft, ju Pavia auf bem Plage vor der Domfirche, (7 B. 2 R. 24 6. Mote.) foll ben Lucius Berus vorftellen. Sie murbe mabricheinlich von Rom nach und von ba nach Pavia gebracht. Mont faucon (Diar. Ital. c. 10. p. 149.) hielt fie für einen M. Murelius, und irrte, wie er icon früher fich geirrt hatte, inbem er benfelben Mamen bem &. Berus in ber Billa Mate tei ju Rom gegeben. (Ficoroni Osserv. p. 31.) Die Statue hat fehr gelitten, und ift baber fart ausgebeffert; indeffen icheint ber Ropf antif ju fein, auch die Bruft, ein Theil bes Gewandes, die linke Sand und bas Dferd, welches Renner für eine griechische Arbeit halten. Die Statue ift, wie man aus bem Pferbeschmute und aus einigen eingefesten Stuten ichließen tan, bon gegoffe. nem Metall, und nicht von gehammertem, wie Unbere wollten. Umoretti.

Sabrian geftiftet mar, und die Runft felbft, fo gu reben, ju Grunde. Derjenige Runfiler, von beffen Sand ber munderschone Ropf biefes Raifers in feiner Augend im Campidoglio ift, machet ber Runft Chre;1) es scheinet berfelbe etwa um eben bie Beit, in melcher Commodus den Ehron bestieg, bas ift: im neunzehenten Sahre feines Alters, gemachet gu fein; ber Ropf aber fan jum Beweise bienen, bag biefer Rünftler nicht viel feinesgleichen gehabt, ben alle Ropfe ber folgenden Raifer find jenem nicht zu veraleichen. 2) Die Medaglions diefes Raifers von Erst find in der Zeichnung fomobl als in der Arbeit unter die ichonffen folder Schaumungen ju rechnen: ju einigen berfelben find die Stempel mit fo großer Reinheit geschnitten, daß man an der Göttin Roma, bie auf einer Ruftung figet, und bem Commobus eine Rugel überreichet, an den Ruffen Die fleinen Ropfe von den Thieren, aus deren Fellen man Schube trug, ausgeführt fiebet. 3) Man fan aber von einer Arbeit im Rleinen auf die Ausführung eines Werts im Großen nicht ficher fchließen; berjenige, welcher ein fleines Mobell eines Schiff zu machen weiß, ift.

<sup>1)</sup> Bottari Mus. Capitol. t. 2. tav. 48.

<sup>2)</sup> Er bat in hinsicht auf die Behandlung viel Ahnliches mit den Kolofialköpfen des M. Aurelius und des Lucius Verus (oben 12 B. 2 R. 8 8.) und wen man die Behauptung, daß derfelbe Meister auch den Comm bous verfertigt babe, zu kibn finden follte, so ift es doch wenigstens zuverläßig, daß dessen Bildniß von einem Künftler herrühre, welcher in der nämlichen Schule ger bildet worden. über die Kunft am Gesch und an den haaren haben wir nichts weiter zu sagen. Das Gewand zeigt hübsch gelegte, doch kleine und etwas keife Falten, welche aber mit großer Sorgsalt ausgeführt sind. Meger.

<sup>3)</sup> Buonarr. Osserv. istor. sopra alc. medagl. t. 7. n. 6. p. 116.

Daburch nicht geschift jum Bau eines Schifs, melches im tobenden Meere beffeben fan: ben viele Rie auren auf Ruffeiten ber Mungen folgender Raifer, Die nicht übel gezeichnet find, murben fonft einen irrigen Schluß auf bas Allgemeine ber Runft veranlaffen. Gin erträglicher Achilles, flein gezeichnet, mirb von eben ber Sand, groß wie bie Ratur ausgeführet, vielmals ein Therfites erfcheinen, welches fich auch in Berfleinerung ober Bergrößerung ber Riguren zeiget, indem es leichter ift vom Grofien in's Aleine ju geichnen als umgefehrt; fo wie man meiter von oben berunter, als von unten binauf fiebet. Sante Bartoli ift als ein febr auter Beichner alter Werfe berühmt worden durch fleine Riauren von ber Groffe, wie er bie an ben Gauten bes Trajanus und des Marcus Aurelius ente worfen hat; 1) aber wen er aus diefem Make as gangen ift, und größer gezeichnet, wird er fich felbft fehr ungleich, wie die erhobenen Werte unter bem Titel: Admiranda Antiquitatis, barthun fonnen.2)

- 1) Diese Saule, welche an Schönheit der früher erwähnten nachkeht, wurde, wie man glaubt, vom Senat zur Ehre des M Aurelius errichtet, und in Rupfer gestocket von Sante Bartolt mit den Erklärungen von Bellori. Das Bunder mit dem Regen, welchen die dom nernde Legion durch ihr Stedet im Rriege gegen die Quaden site das heer diese Raisers vom himmel er siehte (Tertull apolog. c. 5. Scapul. e. 4. Eused. cccles. ist. l. 5. c. 5. Xiphil. in M. Ant. p. 275.), ist auf der Säule (tav. 15.) vorgestellt, so wie es auch der Segen fand eines Semäldes war, bessen The misstus (Orat. 15. ad Theodos. p. 191.) gedenst. Der Raiser war mit erhodenen händen in der Stellung eines Vetenden abgebildet, und von seinen Soldafen singen einige das Wasser mit ihren helmen auf, andere transten. Tea.
- 2) Sante Bartsli mag wohl nicht alle Blätter felbft

Es ist auch glaublich, wen auf Münzen bes b Jahrhunderts die Mükseiten über den Wegrif ger Beiten gearbeitet sind, daß man sich alter E vel bedienet babe.

S. 13. Das Bildnif bes Raifers Comm. hat man in der Figur eines Berkules im B Dere ju finden geglaubet, weil berfelbe auf be wenhaut ein Rind tragt, und diefes Rind i basienige gebeutet worben, welches biefem Rail feinem Beitvertreibe bienete, und ba baffelbe ein seichnif ber Berichworenen miber ben Commi erariffen batte, und diefe Lifte aus dem Renfte Ien lieff, Urfache an beffen Ermordung mar. 1) ber irrigen Benennung bat auch die Löwenbau legenheit gegeben, mit welcher Commodus Berfules bedefet auf feinen Mungen ericheit Das Rind, welches diefe Statue tragt, ift ber Mjag, ein Cohn des Telamon; Berfules Diefes neugeborene Rind auf feine Arme, und es auf die Lowenhaut, mit dem Wunfche, bi

gezeichnet und in Rupfer gebracht haben, wie b fciebene Manier berfelben ju erfennen gibt. Wi

1) Herodian. l. 1. c. 17. §. 3 — 4.

Nach herobianus kam bas Papier, auf n bie Namen ber vom Kaiser jum Tobe Bestimten si jufällig durch das erwähnte Kind in die hände der cia; aber nach Lampribius (in Commod. warf das Kind ben Leddel mit den Namen der mordenden aus dem Schlasgemache des Kaisers 1 Mener.

2) Er ließ sich als herfules in Statuen abbilden als einem solchen wurde ihm auch geopfert. (La Commod. Ant. c. g. Buonarr. Osservaz. sopra al dagl. n. 8. p. 119.) Mener.

fünftig noch größer als beffen Bater werben möchte. 1) An der Onvsform von diefer Statue ift das vielbedeutende Rind weggelaffen, und man bat dem Berfules, anfatt das Rind ju tragen, Die drei befveriichen Apfel in die Sand gegeben. Wright, welcher bier feinem blinden Führer nachgesprochen, faget, Diefer Commodus fei aut, aber es zeige berfelbe einen deutlichen Unterschied zwischen bem griechischen und dem römischen Geschmafe in der Bildhauerei. 2) Diefes einfältige Urtheil grundet fich blos auf ben Ramen, und man hatte bie aanptische Runft in ber Statue bemerten fonnen, men derfelben ber Mame Btolemaus hatte fonnen gegeben werden. tan verfichert fein, daß diefer Berfules ein Werf eines aroffen griechischen Meifters fei, welches unter den schönsten in Rom Reben fan: der Ropf ift unwiderfprechlich ber iconfte Berfules, welcher befant ift, und die Saare find in der hochften Manier ausgeführet, und wie bie am Apollo gearbeitet. 3)

Bifconti (Mus. Pio-Clem. t. 2. t. 9. p. 15.) hat Winckelman. 6.

a) Pindar. Isthm. VI. v. 60. Philostrat. Heroic. c. 11. n. 1. p. 7 9-

<sup>2)</sup> Travels, p. 267.

<sup>3)</sup> Der Kopf ist wahrhaftig ibealisch und schön, die Formen des Körpers und der Glieder sind kräftig; doch har ben sie einigen Kennern im Verhättnisse zum Kopfe nicht elegant genug scheinen wollen, und am Kinde auf dem Arm des helben werden auffallende Fehler der Zeichnung gerügt. Die Meinung, daß dieses Werk von einem großen griechischem Meister herrühre, sinden wir nach strenger Prüfung nicht wahrscheinlich. Gerade aus den Haaren, die steissig behandelt, ausgebohrt und unterhohlt sind, wie sie etwa an den Denkmalen nach habrian us zu sein pstegen, läst sich um so gegründeter auf das wahre Alter des Werks schließen, als auch die Arbeit der übrigen Theise einer solchen Vermuthung nicht entgegen ist.

Sben so ungegründet ift die Benennung des Commodus, die einer heroischen Statue mit einem ermordeten Anaben auf dem Atlen gegeben worden, weil der neue Ropf, welcher für alt gehalten worden, diesen Aaiser vorstellet, und es soll derselbe bier als Fechter gebildet sein. Derienige, welcher diese Statue auf einem sehr schlechten Aupfer in einer Samlung von Statuen, die zu Rom im Bahre 1623 in Folio erschienen, einen Atreus genennet, ist der Wahrbeit näber gekommen; 1) das ist: Atreus, welcher seines Bruders Thueses Sohn ermordet. Es ist also Lafob Gronov nicht der erste, der diese Benennung gegeben, wie er will angeseben sein. 2)

§. 14. Des Commodus Andenken befchloft der Senat ju Rom ju vertilgen, und diefes ging vornehmlich auf beffen Bilbniffe; 3) diefes fand fich an vielen Brufibildern und Röpfen beffelben, bie ber herr Carbinal Alexander Albani entbefete, ba er ben Grund ju feinem prachtigen Lufthaufe zu Ret-

ber wahricheinlichen Augabe, bag es ein herkules mit bem jungen Ajar fei, zwar nicht widerivrochen, aber boch felbst die Vermuthung aufgestellt, bag es vielleicht ein herkules mit feinem Sohne Lelephus fein köffte, weil auf einem Medaglione von Middum und auf einem andern von Tarius ungefähr ähnliche Grupen vorkommen, wo zu den Fügen des herkules sich noch eine hirschlich besindet. Mener.

- 1) Er ftand fonft im hofe bes farnefifden Palaftes und ift von dort nach Reapel gebracht worden. Es ift eine faft folossale Figur mit bem Anaben, ben er über die Schulter trägt, febr gut grupirt, äusterft lebhaft bewegt, aber nicht vorzüglich gearbeitet, und wahrscheinlich nach irz gend einem alten herlichen Originale in späterer Zeit corbitt. Meuer.
- 2) Thes. Antiq. Græc. t. 1. nnnn.
- 3) Lamprid. in Commod. Ant. c. 18.

tuno am Meere graben lieft. Von allen Köpfen war bas Gesicht mit dem Meißel abgeschlagen, und man erkennete dieselben nur an einigen andern Zeichen, so wie man auf einem zerbrochenen Steine den Kopf des Antinous an dem Kinne und Munde erkennet. In der Villa Altieri ist ein Kopf eben dieses jungen Menschen, nach Anzeige des Mundes, welcher nur allein von demselben erhalten war, als ein Antinous ergänzet.

S. 15. Es ift fein Wunder, dag die Runft anfing, fich merklich gegen ibren Rall zu neigen, wen man bedenfet, baf auch die Schulen ber Copbiffen in Griechenland mit dem Commodus anfhöreten. 1) Ra, den Griechen murde fogar ibre eigene Sprache unbefant: den es waren wenige unter ihnen, die ihre beften Schriften mit dem mabren Berftandniffe berfelben lefen fonten, und wir miffen, bag Dopianus in feinen Gedichten durch die Rachahmung bes Somerus, und durch beffen Ausbrufe und Borte, deren er fich bedienet, so wie Homerus selbst, den Griechen dunkel mar. 2) Daber hatten die Griechen Wörterbücher in ihrer eigenen Sprache notbig, und Bbrnnichus fuchete die Athenienfer ju lebren, mie ibre Boreltern geredet hatten: aber von vielen Worten mar feine bestimte Bebeutung mehr zu geben, und ihre Berleitung murbe nach verlorenen Stamwörtern auf Muthmagungen gegründet.

S. 16. Wie fehr die Kunft nach dem Commodus gefallen, beweisen die öffentlichen Werke, welche Septimius Severus einige Zeit nachber aufführen ließ. Er folgete dem Commodus ein Jahr nachber in der Regirung, nachdem Pertinar, Didius Lulianus, Clodius Albinus und Be-

<sup>1)</sup> Cresoll, theatr. rhet. l. 1. c. 4.

<sup>2)</sup> Bentley's Diss. upon Phalar. p. 406

fcennins Riger in furzer Beit regiret hatten und ermordet waren. Die Athenienser ließ Severus fogleich seinen Born empfinden, wegen einer Beleidigung, welche ihm auf einer Reise nach Sprien zu Athen in voriger Zeit widerfahren war: er nahm der Stadt alle ibre Vorrechte und Freiheiten, die ihr von den vorigen Kaisern ertheilet waren. 1) Die erhobenen Arbeiten an seinem Wogen, 2) und an einem anderen Bogen,3) welchen die Silberschmiede ihm zu Shren aufführen laffen, sind so schlecht, daß es erstannend scheinet, wie die Kunft in zwölf Zahren seit dem Tode des Marcus Aurelius so ganz und gar herunterkommen können. 4) Die erhobene

- 1) Spartian. in Sever. c. 3.
- 2) Geseichnet von Pietre Berettino da Cortona, in Rupfer gestoden von Sante Bartoli, und herausges geben von Suaresio mit seinen Erklärungen, Rom, 1676. Man vergleiche auch Montsauc. Antiq. expl. t. 4-part. 2. pl. 109. Mener.
- 3) In Rom jur Seite von S. Giorgio a Velabro. Fea.
- 4) Freilich mußen bamals immer noch einige Ruuftler von Auszeichnung gelebt haben, vielleicht folche, bie icon gur Beit bes M. Aurelius und bes Lucius Berusgeblübte ober wenigftens murbige Boglinge aus berfelben Schule. hiervon geben Beweise ein Bruftbilb bes Geptimius Severus unter ben gabinifchen Altertumern (Monum. Gabin. n. 37.); ein anderes im Dufen Dio. Elementino (t. 6. tav. 53.) und von ben breien im Ca. pitoline basieniges welches einer Bruft vom iconften 2 5 machbfarbigen Alabafter aufgefest ift. Un bicfem Denfmale . . ift bas Geficht überhaupt in einer febr guten Manier bebanbelt: bie Augen find gwar nicht elegant gezeichnet, nicht weich und fliegend genug in ihren Umriffen; jeboch ift ber Charafter bes Sangen übereinftimmend, ber Ausbrut belebt und geiftreich. Die haare an ber Stirne icheinen nicht gut angefest; ein Sehler, ben man gwar auch man

Figur des Fechters Bato in der Billa Panfili, in Lebensgröße, 1) ift ebenfalls ein Zeugniß hiervon; ben wen dieses der Fechter dieses Namens ift, welchen Caracalla prächtig beerdigen lassen, so wird nicht der schlechtosse Bildhauer dazu gebrauchet sein. Philostratus gedenket eines Malers Aristodemus, welcher sich um diese Zeit hervorthat; er war ein Schüler eines Eumelus. 2)

§. 17. Es waren auch in diefer Beit die Runfter noch befändig beschäftiget, und bem Plautianus, dem Lieblinge und erften Miniffer des Raifers Septimius Severus, wurden nicht allein zu Rom, fondern auch in andern Städten des römischen Reichs, sowohl von einzelnen Personen als von dem Senate Statuen aufgerichtet, so daß dieselben größer und zahlreicher waren, als diesenigen, die dem Kaiser selbst gesetzt waren.

den Köpfen des M. Aurelfus und noch früheren Arbeiten vorwerfen kan. An der linken Augenbraune bemerkt man eine fleine Beschädigung; beibe Obren und einige Haarloken sind ergänzt. — Ein kolosfaler Kopf der Julia, der Gemahlin des Septimius Eevorus, ist im Museo Pio Clementino (t. 6. tav. 54.) und gehört auch zu den vorzüglichen Lunstdenkmalen dieser Zeit. Meyer.

- 2) Fabretti Synt. de eol. Traj. c. 8. p. 258. Montfauc. Antiq. expl. t. 3. part. 2. pl. 154, [Densmale, Num. 199.].
- 2) Icon. I. 1. proæm. p. 263.
  - 3) Xiphil. in Sever. p. 312.

Severns errichtete auch allen ben Seinigen Statuen, und zwar für fich und aus eigenem Antriebe, da sonft bas Recht, öffeutlich Statuen zu fezen, nur bem Se mate zuftand. Aber die bem Plautianus gewidmer ten wurden, als er in Ungnade fiel, überall niedergeriffen. (Spartian. in Sever. c. 14.) Meper.

harten Belagerung der Stadt Byzantium, welche die Partei des Pescennius Riger wider jenen Kaiser ergriffen hatte, was die von den Gothen belagerten Kömer thaten, die auf die Feinde Statuen warfen: die Byzantiner flürzeten ganze Statuen von Erzt sowohl stehender als reitender Figuren von der Mauet herunter auf die Belagerer. 1)

5. 18. Es bat fich unterdeffen von der Aunft diefer Beiten ein nachtheiliges Borurtheil gleichfam jur Babrbeit gemachet, welches fich fonderlich auf die folechte Arbeit an bem Bogen bes Septimius Severus grundet. Man ift aber gegwungen, men man ungezweifelte beffere Werte von fpateren Beiten flebet, gugugeben, baf vielleicht gu jenem Bogen und ju bem vornehmften Dentmale gebachten Raifers nicht ber befte, mo nicht ber schlechtefte Runffler, wie noch jumeilen geschiebet, vorgeschlagen und gebrauchet mor-Man murbe eben fo unrichtig urtheilen aus ein paar ber lexten Gemalde, die in ber St. Betersfirche ju Rom in Musaico gesezet find, wen man glaubete, es fei zu eben ber Beit fein befferer Maler in Rom befant gemesen, wie man gleichwohl zu gedenken batte. Dder wen man aus ein paar Kirchen, die in Rom unter Benedictus XIV. efelhaft gebauet und gegieret find, auf ben allgemeinen Geschmat in ber Baufunft unter gebachtem Babfte schlieffen wollte. Moch ausserorbentlicher ift die marmorne Statue bes Babfles Leo X. des Baters der Kunfte, im Camvido-. glio, von einem Giacomo bel Duca, aus Sicilien, und Schüler bes Dichael Angelo, gearbeitet, welche eine mahrhafte Miggeburt fan genennet mer-Es fan nicht ein ichlechterer Bilbhauer meber Den. ju berfelben Beit noch nachber gewesen fein, und ben-

<sup>🔭 1)</sup> Xiphi's in Sever. p. 301. Herodian. l. 3. c. 6. S. 9.

noch ift berfelbe auserfeben morben, Diefe Statue für ben ehrmurbigften Ort in Rom ju arbeiten.

- S. 19. In Betrachtung oben gedachter Arbeiten sollte man kaum glauben, daß sich noch ein Künftler gefunden, welcher des Septimius Severus Statue von Erzt in dem Balafte Barberini machen können, ob sie gleich nicht für schön kan gehalten werden. Die vermeinete Statue des Bescennius Niger im Balafte Altiert, 2) welcher sich wider vorgedachten Kaiser aufwarf, und von ihm geschlagen wurde, wäre noch weit seltener als iene, und als alle dessen Mänzen, wen dieselbe den Kaiser vorstellen könte; der Kopf aber ift dem Septimius Severus ähnlicher.
- S. 20. Caracalla befahl, in allen Stäbten Statuen Alexanders des Großen zu fezen, und in Rom waren einige mit einem dopelten Ropfe, des Alexanders und zugleich des Caracalla. 3)

## 1) Maffei racc. di Statue, tav. 92.

Bu weit ware es gegangen, weff man einen so gang geringen Begrif von ben Künftlern zur Zeit bes Septimius Severus hegen wollte. Die Künftler, welche mius Severus hegen wollte. Die Künftler, welche ine oben S. 360 angesihrten Marmorföpfe und die Stattue der Julia, welche zu Ben-Gazi in Afrika ausgestaben worden (8 B. 3 R. 16 f.), verfertigt, waren gewiß tichtige Meister für ein selches Werk, und wie wir an ienen niarmornen Denkmalen Runft, Mühe und Fleiß Besonders auf Nebenwerke, 3. B auf haare, Bart und Oraperie verwandt sehen, so erfuhren auch an der hier gedachten Figur von Erzt die Rebenwerke am meisten die Pflege des Künftlers; den die Außbelledungen sind reich derziert, und biese Zieraten mit der gekflen Sorg-falt ausgesüber. Meyer.

- 2) Maffei raccolta di Statue, tav. 110.
- 3) Herodian. l. 4. c. 8. \$. 1 6.

And Spartianus (in Antonin. Caracall. c. 2.) ge-

and burch ihn bie Aunst sich für einen Au...et wieder emporzuheben ichien. Den biese brei
Bildniffe sind sogar in Arbeit und Saschmak bester
als die oben angeführten des Sextimius Severus,
nund in hinsich auf den treslich dargestellten Charafter,
so wie auf den lebhaften geistreichen Ausbrut, wahre
Meisterkute. Selbft an den haaren und Gewändern bemerkt man eine lobenswürdigere Manier. Meyer.

- 2) Nur im Mufer Pio Clementino. (T. 3. t. 12. p. 12.) Meyer.
- 2) helingabalus ideint auch die Runft feinen aussschweifenden Lüften dieustbar gemacht zu haben; befi er besaß filberne Gefüße, worauf die wohlüstigsten Figuren und Gegenstände erhoben gearbeitet waren. (Lamprid. in Heliogab. c. 19.) Er entwürdigte ferner die Kunst das vurch, daß er Gemmen, die von berühmten Künstlern geschnitten waren, auf feinen Schuben trug, (L. c. c. 23.) Den er:
- 3) Lamprid in Heliogal. c. 4.

Bifconti glaubt, bas Bilbnif Geling abals in einem marmarnen Bruftbibe bes Dufei Dio. Clemen

Er lobete unter ben alten Felbherren fonderlich ben Sylla und ben Sannibal, und verehrete eben-falls ihr Gedächtnif mit Statuen und Bruftbildern. Zween von feinen Röpfen in der Kindbeit befinden fich in dem Balafte Rufpoli. 1) Die einzige Sta-

benkt ber bis in's Lächerliche gehenden Begierde bes Em racalla, dem Alexanderähnlich zu werden. Mever.

1) Bur Beit bes Caracalla find, wie es icheint, eine Menge Covien nach alten und vortreflichen Originalen perfertigt worben, um mit ihnen bie Baber biefes Rab fers ju gieren. (Spartian. in Anton. Carac. c. g.). Deff fonft ftanden im Sofe bes farne (ifden Dalaftes eine mit telmäßige Figur bes Berfules, in Stellung unb Broke dem berühmten Berfe bes Ginton faft abnlich: ber oben ermahnte Atreus, ein anberer Selb, welcher ben Buf auf einen helm fest; eine weibliche Sigur mit einem Blumenfrang um bas Saupt; ferner im Dorth co, nach ber Liber gu, die oben (5 B. 2 R. 17 S.) ermannte Urania. Alle biefe Siguren find foloffal, und wurden, wie man behauptet, im Umfange ber gebachten Baber gefunden. Die Husführung an biefen Berfen. welche fich jego in Reapel befinden, hat geringen Berth; fie zeigen gwar mechanische Rertiafeit, aber burchaus feine von Beift burchbrungene Runft.

Eine Statue Alexanders des Großen unter den gabinischen Denkmalen wird von Bissonti (Iconographie 1. 2. p. 52.) für eine zu Caracallas Zeit nach dem Driginal des Lysippus versertigke Copie gehalten. Sie ist zwar nicht vortressich, aber doch aus führlicher und mit mehr Zartheit behandelt, als die eben erwähnten sak kolosialischen Figuren; hingegen ist sie auch unter natürlicher Größe. Caracallas Brustbilder, das berühmte aus dem farnesischen Palake nach Arapel gekommene, ein ähnliches im Museo Pios Clementino (1. 6. tav. 55.) und ein drittes mit einer Brust von Porphyr im Capitolino, zeigen unwidersprechlich, das damals wenigstens noch ein sehr vorzigligen der Meister im Jache der Bildniss gelebt habe. Man kan kagen, das derselbe ein rechtes Wunder seiner Zeit ge-

tue bes Macrinus, welcher bem Caracalla folgete, befindet fich in bem Weinberge Barioni, 1)

§. 21. Von den Zeiten des Deliogabatus wird eine weibliche Statue in Lebensgröße in der Billa Albane gehalten. 2) Es fiellet dieselbe eine betagete Frau vor, mit einem so mänlichen Gesichte, daß nur die Kleidung das Geschlecht derselben anzeiget: die Daare sind ganz schlecht über den Kopf getämmet, und hinterwärts hinaufgenommen und untergestetet. In der linken Hand hält dieselbe eine gerollete Schrift, welches an weiblichen Figuren etwas Ausserventliches ift, und man glaubet daber, daß est die Mutter besageten Kaisers sein könne, welche im geheimen Rathe erschien, und welcher zu Ehren ein Senat von Weibern in Nom angegednet wurde. 3)

wefen, und burch ihn bie Aunst sich für einen Ausgenblik wieder emporzuheben ichien. Dest diese brei Bildniffe sind jogar in Arbeit und Gaschmak bester als die oben angeführten bes Spytim in Schortafter, ind in hinsich auf den treslich dargestellten Charafter, so wie auf den febhaften geistreichen Ausbruk, wahre Meisterfülle. Selbs an den haaren und Gewänden besmerkt man eine lobenswürdigere Manier. Meyer.

- 1) Nun im Mufeo Pio. Clementing. (T. 3. t. 12. p. 12.) Meyer:
- 2) Seliogabalus ideint auch die Kunst seinen aus schweisenden Lüsten dieustbar gemacht zu haben; dest er besaß silberne Gefüße, worauf die wahllüstigsten Figuren und Gegenstände erhoben gearbeitet waren. (Lamprid. in Heliogad. c. 19.) Er entwirdigte ferner die Kunst dadurch, daß er Gemmen, die von berühmten Künstlern geschnitten waren, auf seinen Schuben trug. (L. c. c. 23.) Mener.
- 3) Lamprid. in Heliogal. c. 4.

Bifconti glaubt, bas Bilbnig Geling abale in einem marmornen Bruftbilbe bes Dufei Gio. Clemen. §. 22. Alexander Severus, welcher bem Beliogabalus folgete, ließ die Statuen vieler borühmten Manner von allen Orten zusammenholen, und auf dem Foro des Kaifers Trajanus fezen; 1) fein eigenes Bild aber ift in Marmor nicht auf die Nachwelt gefommen; wenigstens findet fich fein einziges in Rom. 2) Den diejenige große Begrabnifurne

tini ju erfennen. (T. 6. tav. 56. p. 20.) Gine andere Bufte beffetven ift im Capitolino, aber jene gleichet ben auf Mingen vorfommenden Röpfen biefes Kaijers mehr: Gine Kigur ber Benus, welche wahrscheinich die Mudter bes heliogabatus, Julia Somia ober Godomis barftellt, wurde zu Palestrina gefunden, und in das Museum Pio. Elementinum gebracht. (Tav. 51. p. 99.) Meyer.

1) Lamprid. in Alex. Sever. c. 26.

Alexander Geverus, ein befonberer Freund ber grie difden Sprache (ib. c. 30 et 34.), ein gefdifter Reid. ner, Renner ber Mufit, wohl unterrichtet in ber Mathe matif (ib. c. 27.), und auf atte Beife ein Beforberer ber Biffenichaft (1. c. c. 35 et 44.), gab auch ben Rünftlern Arbeit und Antrieb. Deff er fdmufte Rom mit einer großen Unjahl prachtiger Bebaude (ib. c. 25 et 26.) und ließ in ber Stadt viele Roloffalfatuen aufftellen, indent er von aften Geiten Runftler auffucte; den früher vergötterten Raifern exrichtete er ebenfant berlei Statuen ju Guf und ju Pferbe auf bem Foro bes Merva, ließ auf ehernen Gaulen ibre Thaten aufzeich nen, und batte bie Bilbniffe berühmter Manner und ebler Menichen in feinen beiben Lararien. (Ib. c. 29 -31.) Mener.

2) Fea (t. 2. p. 403.) macht die Bemerkung, daß im Pio. Clementino ein zu Otricoli gefundenes schönes Brustbild Alexanders Severus sei. Allein dieses Brustbild ift kein anderes als dasjentge, welches Fisconti so eben einen heliogadalus nante. Beemittelk Ergänzung der Nase wollte man es dem Alexander Severus ähnlich machen. Fea redet ferner von einem tressichen Brustsilde des genanten Kaisers mit

n Campidoglio, auf beren Defel die Figuren zweier iheleute in Lebensgröße liegen, die man lange Seit ür diejenige gehalten hat, in welcher gedachter Kaiser eigeleget worden, dessen Bildniß man in der mänlizen Figur auf derselben zu sehen vermeinet, diese lrne, sage ich, muß aus mehr als einem Grunde, die sich ganz anderer Personen verwahret haben. Den ie mänliche Figur mit einem kurzen Barte, bildet ine Person in einem Alter von mehr als susgip sabren ab; Alexander Severus hingegen starb ach einer Regirung von funfzehen Jahren, im dreifgsten Jahre seines Alters. Die weibliche Figur

Gewand (vestito virile), welches aus Rom nach Florenz in die dortige Galerie versezt worden, wo sich schon zuvor ein anderes Bruftbild besselben in Rüstung befanden habe. De diese beiden Denkmale auch wirklich zuverläßige Bildnisse Alexanders Severus sind? Wenigkens sind sie Werke dieser späten Zeit und der sinkenden Kunst. Als solche, können sie immer noch lobenswürdig genant werden; dest das Ganze an ihnen ist harmonisch und belebt, west gleich die Theile sehlerhaft gezeichnet erscheinen. Jenes erste Bruftbild mit Gewand hat sich wohl erhalten; das mit der Rüstung hat die Spize der Nase, einen Theil der Oberltpe, das Rist und die beiben Obern ergänzt.

- Bon ber Inlia Mammäa besigt bas Pio. Elementinum zwei Bruftbilder. (T. 6. tav. 57. p. 71.) Zu ibren Bilbniffen foll auch die Bufte im Capitolino gehören, welcher ohne Brund der Name Manlia Scantilla beigelegt worden. Dieses Denfmal ift ausnehmend fleiffig gearbettet; die Haare aber sind fteif, die Fleischwarthien unbestimt, weich und geglättet; das Gewand ist in viele kleinliche krause Falten gelegt. Mener.
- 1) Dem herobianus gufolge (1. 6. c. 9. 8. 7.) regirte Alexander Severus 14 Jahre, nach gamprible us (c. 60.) 13 Jahre und 9 Tage, und eben biefer Autor fest bas Lebensalter beffelben auf 29 Jahr 3 Monatemut 7 Tage. Mener.

aber, beren Abnlichfeit mit ber Bulia Dtammta, der Mutter Diefes Raifers, ben eigentlichen vermeine ten Grund ju ber irrigen Benennung Diefes Dent mals gegeben bat, ift bas Bilbnif ber Chefrau jenes Auf der Urne felbft fiehet man it ibres Mannes. both erhobener Arbeit, somobl vorne als auf beiben Seiten, ben Anfang ber Alias, ober ben Unmuth bes Achilles über die ihm genommene Brifeis, und binten das Ende der Alias, nämlich ber Briamus, welcher ju bem Achilles fomt, ben Rob per bes Seftors auszulofen. In ber porberet Seite baben bicienigen, bie alles jur romifches Gefchichte gieben wollen, ben Bertrag bes Romm lus mit Titus Tatius, dem Koniae ber Sabiner, su finden vermeinet, und ein Anderer bat fich in einem Anquel Garn, welchen bie gwo Dabchen bes Achilles halten, eine Sandmitble vorgefiellet, welcher nicht einmal einer Bfeffermuble abnlich iff. 1)

S. 23. Jene Benennung als richtig vorausgefezet, hat man die erhobenen Figuren des schönen Gefäßes vom Glase, welches in eben der Urne gesunden worden, und dessen ich im ersten Kapitel des ersten Theils gedacht habe, 2) als eine Anspielung auf den Namen des Alexander Severus, auf Alexanders des Großen Erzeugung gedeutet. Es ist hier nicht der Ort, mich in die Erstärung der erhobenen Figuren dieses Gefäßes einzulassen, und ich verweise den Lefer auf die Borstellung desselben, welche uns Bartoli in seinem Werte der alten Gräber gegeben dat; daher ich mich begnüge, hier nur mit ein paar Worten anzuzeigen, daß der Inhalt dieser Abbildung vermuthlich die Fabel des Pefeus und ber Ehetis

<sup>1)</sup> Venuti Osserv. sopra l'Urna di Aless. Sever. p. 23.

<sup>2) [1 %. 2 8. 28 9.]</sup> 

fich auch in eine Schlange verwandelte, um hrem Liebhaber zu entgehen. Diefes war auf isten des Expselus angedeutet durch eine je, die aus der Hand der Thetis auf den zuging, 1) wie ich mich hierüber in dem Bande meiner alten Denkmale bentlicher werde.

4. Bon ber Zeit dieses Raisers ift die fizende des h. hip polytus in Lebensgröße, in der schen Bibliothef, 2) welches ohne Zweisel die riftliche Figur in Stein ift; den damals sin-Christen an, mehr Ansehen als vorber zu ge, und gedachter Raiser erlaubete ihnen den hen Gottesdienst an dem Orte, wo izo S. Ma-Traftevere ift. 3)

## ısan. 1. 5. c. 18.

r ben Beweis ber Benennung biefer Statue, an ber ber Kopf neu ist, siebe Vignoli Diss. de anno I. . Sev. Alex. quem præsert cathedra marm. S. Hipti Ep. in Bibl. Vatic. 4. Rom. 17.12. Windels st.

nprid. in Alex. Sever. c. 22 et 29. 43 et 49.

arbini (Roma ant. l. 7. c. 11. reg. 14. p. 415.) tift, daß die Christen icon vor Alexander Ses us in Nom öffentliche Kirchen hatten. Fea.

n ber erften Ausgabe, S. 420, fiest man noch: iese Statue [bes h. hippolytus] ift in Bereichung mit der Arbeit an bem Bogen des Septistus Geverus über ben Begrif bieser Zeit; eben eies gilt von der oben gedachten fogenanten Begräbiskurne des Alexander Severus und der Jusa Mammäa. Der Künster derfelben muß einer n denjenigen sein, welche durch Nachahmung der ten aus dem Berberbnisse ihrer Zeit das haupt ersbeu. Diese Stelle ist in der wiener Undade

S. 25. Daß die Kunst aber auch noch izo gen, die sie übeten, geblühet habe, beweiset twe des Laisers Aupienus, welche im Bale rofpi fand, und sich izo in der Billa Alb sindet. 1) Es ist dieselbe zehen Palme boch, u alle Beschädigung erhalten, die auf den rechte welcher die an den Ellenbogen mangelt; es selbe sogar die seine lettichte Rinde bebalt welcher die Werke der Alten unter der Erde gen werden. Mit der Iinken Hand hält die den Degen gesasset, und an dem Stamme, das rechte Bein zur Besestigung stehet, ist ein Horn des überflusses stehen gearbeitet. ersten Anblike gibt diese Statue einen Begri

weggelaffen, und wahrscheinlich von Winckelm ausgestrichen, ber in späterer Zeit sein ju gunsturtheil für die große Gradurne im Capitol mäßigt haben mag. Die Arbeit sowohl an liegenden runden Figuren bes in der Urne b. Paars, als an den Reliefs auf den Seiten in näßig, und weft einige Figuren der erhobene einen würdigen Charafter haben, eine schone und wohl angelegte Gewänder zeigen: so sind t dienste nicht dem Allbhauer, der die Urne bei ondern den guten alten Originalen jupusschreiben er mit geringer Kunst copirte. Meyer.

1) Monum. antiq. du Musée. Napol. t. 3. pl. 75. !
ti (Mus. Pio-Clem. t. 3. p. 79.) hat gegen bie
feit der Benennung dieses Benkntals Zweisel
Die haartracht ware, sagt er, ganzlich verschi ber damals schon seit den Zeiten des Alexand
verus üblichen, welche durch die Münzen kle bestistt sei, und er vermuthet daber, die Statu
einem ganz andern Manne als dem Pupienn
tet sein: etwa einem Statthalter in den Pu welchen man wegen Verdiensten oder auß Sch
unter der Gestalt eines wohlthätigen Genius !
kellen wollen. Mener. cher sich nicht mit ihrer Zeit zu reimen scheinet: ben sie zeiget eine Großheit und Pracht der Theile, in welchen sich jedoch das Wissen älterer Künstler nicht entdeket; es sind die Hauptsarben da, aber die Mitteltinten sehlen, und die Figur erscheinet dadurch schwer. Es irren also diejenigen, welche vorgeben, daß die Vilbhauerkunst um diese Zeit gänzlich verloren gegangen. 1) Die Base von einer Statue des Kaisers Gordianus, welche im Palaste Farnese war, ist nicht mehr vorhanden. 2)

S. 26. Die eigentliche bestimte Beit, in welcher der gängliche Fall der Kunst erfolgete, war vor dem Constantin, gur Zeit der großen Verwirrung durch die dreissig Tyrannen, welche sich unter dem Gallienus aufwarfen, das ist: zu Anfang der lezten Hälfte des dritten Jahrhunderts. 3) Die Münzverständigen demerken, das nach dem Gallienus in Griechenland nicht einmal mehr Münzen gepräget worden; 4) je schlechter aber die Münzen dieser Zeit an Gehalt und Gepräge sind, desso öfter findet sich die Göttin

- 1) Ficoroni Osservaz. sopra il Diar. Ital. di Montf. p. 14-
- 2) Lipsii antiq. lect. l. 5. c. 8. t. 1. p. 425 426.
- .3) Trebell. Pollion. in Gallien. c. 1.

Won bem Aunftgeschmaf bes Gallienus mag bie Radricht bes Trebellius Pollio (c. 18.) von ber folosialen Statue zeugen, welche Gallienus sich auf ber höchften Spize bes Esquilino errichten wollte. Sie sollte ihn als Sonnengot tvorkelen, wurde aber nur angefangen und blieb unvollendet, weil das ganze tuternehmen seinen Nachsolgern, dem Claudius und Aurelianus, lächerlich und thöricht schien. Meyer.

4) In bem afiatifden Griechenlande find Mingen gum wenigften bis auf Diocletianus geprägt worben, wie man in ben Samlungen von Banburi, Pellerin und Anbern feben kan. Sea.

Moneta auf benfelben; fo wie die Chre e figes Wort in dem Munde einet Berfon ift, a Stre man zu zweifeln hat. Der Kopf de lienus von Erzt mit einem Lorbeerfranze, Billa Mattei, ift blos wegen der Selten ichäen. 1)

5. 27. Die Beiten bes Gallienus wert demein als ber Beitpunft bes ganglichen Beri Runff angegeben, und bennoch finden fich Wet bas Gegentheil barthun, und einen vorthei Begrif geben. Das eine von benfelben fellet i bener Arbeit und in Riguren, Die beinabe groß als das Leben find, eine Saad befagten vor: biefes Werf fiebet im Balafte Mattei, auch wegen einer itrigen Bemerfung anguführ Rabretti aus dem einen beschlagenen Sufe de bes machen wollen, aus welchem er barguthui bet, daf die Sufeifen unter bem Gallienus im Gebrauche gewesen, und es bat diefer C nicht beobachtet, daß das gange Bein des Pfer ift. Das andere Denfmal von ber Reit bes lienus, melches jum Bortheile ber damaliget redet, ift fein eigenes Bruftbild von Marmor r mabren alten Ramen auf dem Rufe beffelben. Stut mar nach Engeland gegangen, und es Berrn Cardinale Alexander Albani, in Billa daffelbe igo ftehet, gelungen, es wiederur

<sup>1)</sup> Bon Rifconti für ben Trebonianus Gallu folger bes Trajanus Decius, gefalten. (7 21 5. Note.) Bom Gallienus enthält das Canum ein marmornes Bruftbild, welches Bi (Nus. Pio-Clem. t. 6. p. 68.) für ächt anerke hat übel gezeichnete Augen, und ber Meister ichent, obgleich er ben Marmor noch mit hinr Fertigkeit zu behandeln wufte, bennoch nur gerir niffe besessen zu haben. Menex.

nach Nom zu bringen. In dem gewöhnlichen Vorurtheile von dem gänzlichen Verfalle damaliger Kunst bekennet gedachter Herr Cardinal gewesen zu sein, da er ein schönes Vrustbild des Kaifers Trajanus Decius, welcher kurz vor dem Gallienus regirete, aus den Händen und nach Engeland gehen lassen, weil er sich nicht überreden konte, daß es diesen Kaifer vorstelle, da es den Vegrif von seiner Beit überstiea.

- §. 28. Es findet sich Nachricht von einer Statue der Calpurnia, der Gemahlin des Litus, welcher einer von gedachten Afterkaisern oder Tyrannen war; es wird dieselbe aber so schlecht gewesen sein, daß ein dunkeles Wort, dessen Erklärung den Gelehrten viel Mühe machet, keinen merkwürdigen Umstand zur Kunst, wie man hier gesuchet bat, enthalten kan. 1)
- §. 29. Es scheinet, daß die Barbarei ganz unvermuthet und plözlich in Rom eingefallen sei; und dieses könte man schließen aus den vielen Säulen und großen Schalen von Alabaster und Marmor, nebst Fußgestellen und rohen Stüfen ausländischen Marmors, die da gefunden werden, wo der alte Hafen, oder die Ausladung an der Tiber, unter dem Aventino war, und wo das Haus Sfor-
  - 1) Trebellius Pollio (Vita Titi), welcher biefe Rachricht gibt, faget: cujus statuam in templo Veneris adhuc videmus Argolican sed auratam. Baubelot (L'utilité des voyag. t. 1. p. 123.) bat eine weitläuftige Umtersuchung über bas Bort Argolica gemachet: ich glaubete, man könne argillacea lefen, so daß bie Statue von Thon ober gebrafiter Erde, aber vergotbet, gewesen, und ich habe nacher gefunden, daß ein Gelehrter, welcher den Deutschen Ehre macht (Trilleri observ. rrit. l. 4. c. 6.), eben dieser Meinung ift. Win del maft. Patt aubt (Monum. Peloponn. t. 2. p. 44.) widertegt

Trillers Borfclag. Bea.

ja-Cefarini einen Weinberg hat, in welchen noch große überbleibsel von den alten Magazinen fieben. 1) Den diese Werke waren vermutblich auswärts bestellet und aufgefaufet, und nach Rom geschaffet, um dieselben in Gebäuden anzubringen, welches nachber in der Bestürzung über den Einfall der nordischen Bölter in Italien unterblieb. 2) Sine von den daselbst ausgegrabenen Säulen von ge-

1

- 1) Es wurde baselbst auch die sehr schone Saule von ertem talischem Alabaster gefunden, welche neu im Capitolino ftest. (Ficoroni veter. monum. in appendic. Gemm. p. 115.) Der Duca Ce sarini fant dort auch ein großes Stüf Smaragbopras (plasma di smeraldo), woraus er sehr ichone Alfchlätter machen liest. [G. d. R. 23. 4R. 20 8.] Fea.
- 2) Man hat fogar Wertstätten von Bilbbauern gefunden mit noch nicht beendigten Statuen, neben welchen bie mabrend ber Arbeit abgefchlagenen Splitter, ja fogar Meifel und andere Werfzeuge lagen. 3m Jahre 1796 ließ Samilton nicht ferne vom fogenanten Grabma te bes Mero nachgraben in eben ber Begend, wo fruher die vortreflichen Roloffalfopfe und Bruftbilber bes DR. Murelius und Queius Berus in ber borghe fifch en Samlung gefunden worden. Man entdette auffer mehreren icabbaren Fraamenten und einigen Gaulen, unter welchen zwei von orientalischem machkfarbigen Alabafter bie größten aus biefem foftbaren Steine finb, bunt bemalte Bande, theils mit ginoberrothem Erunde, worauf weiffe und goldene Schnörkel gemalt maren, mit arunem Laubwerf burchflochten, theils mar bie Grund. farbe hochblau und hatte verniutblich golbene Rieraten. Purpurrothe Selber maren auf andern Banben mit berichiedenen farbigen Streifen eingefaßt, und es murbe maleich ein ganger Topf voll von biefer bunteln Burpurfarbe ber Reiber ausgegraben, als mare ber Daler von feiner Arbeit burch Berichnttung bes Webautes vertrieben worten. Dener.

blametem Alabafter (forito), von vier und gwanzig Balmen boch, ift die größte und fchonfte biefes Steins, welche befant ift, und fiehet in ber Billa Sbendafelbit fteben zwo große Scha-Albani. Ien aus ähnlichem Alabaffer, Die geben men im Durchschnitte balten, welche gertrummert nebft Stuten von mehr als jeben anderen bergleichen Schalen an gebachtem Orte gefunden find. In ber einen von diefen Schalen fiehet in ber Mitten bas Baupt ber Debufa, und in ber anbern ber Ropf eines Eriton, ober auch eines Fluffes; und ba biefelben feine Ofnung haben, muffen fie, wie igo, blos gur Bierbe eines Gebaubes beftimmet cemefen fein. Daß biefe Werke aber nicht lange vor ber Beit, von welcher mir reden, gelegen haben, zeigete fich an zween großen Blofen von ungegrbeitetem Marmo Civollino, wo an bem Ende von jedem eine Inschrift eingehauen mar, in Buchftaben, beren Form auf diefe Beiten beutet. Auf ber einen fand bas Confulat nebft der Angeige besienigen, wie es icheinet, ber biefe Steine fommen laffen, und nebft ber Angabl berfelben:

. RVIANO III COS.

. EXRAT

**VALENTIS** 

. EXXXIIII.

Muf einem Ende des zweiten Blots mar eingehauen

. SVB CVRA MINICE SI.

PR. CRESCENTE LIB. NI.

welches ich denen zu erklären überlasse, die hierin geschikt find. Dieser Consul Rulianus ist unbetant; es finden sich mehrere Consuln dieses Ramens aus bem Geschlechte ber Fabler, bie ben Bunamen Rulianus führeten; fie find aber aus weit alteren Zeiten ber römischen Republik. Diese von ihren Blöten abgefägeten Inschriften befinden fich in der Billa Albani; aus ben Blöten selbft find zwo Säulen gearbeitet, die im Jahre 1767 nach Engeland abgegangen find. 1)

1) [Man febe in ben Briefen an Bianconi, im 2 Banbe S. 107 — 110, bie Berichtigungen und Erlauterum gen Feas au biefen Inschriften.]

## Drittes Ravitel.

- \$. 1. Wie es hernach unter Conftantin dem brofen mit der Aunst ausgesehen, zeigen desem Statuen, eine unter dem Porticus der Airche 1 St. Johan Lateran, 1) zwo andere auf dem ampidoglio, und einige erhobene Arbeiten an seiem Bogen, an welchem alles, was gut ift, von inem Bogen des Raisers Trajanus genommen vorden. 2) Es ist also kaum glaublich, das das
  - 1) Sie fan für ein großes Meifterftul ihrer Zeit gelten. Die Gliederformen find zwar ichwer, sogar etwas plump, aber die Stellung der Figur ist einfach, natürlich, und verdient ohne alle Rüssicht gelobt zu werden. Die linke hand und ber rechte Urm icheinen neu; der Kopf ist an der Nase und am Kinne start beschädigt; leiblich sind die haare gearbeitet, glatt und ohne freie große Loken, weßhalb sie auch keine Mannigsaltigkeit haben. Der Eichenkranz, welcher das haupt ziert, ist um die Blätter ber mit vielen neben einander getriebenen Löchern unterbohrt, welche unläbliche Manier man an vielen Denkmalen der spätern Zeit wahrnistt. Meyer.
  - 2) Die Statuen follen in ben Babern Conftantins auf bem Quirinal gefunden fein, und weil es jugendliche Figuren find und die Arbeit an denfelben wirklich eine frate Zeit ankündigt, so werden sie für Bildniffe der Göhne Conftant in gehalten. Runft und Stol an diesen Denkmalen ift ungefähr von gleicher Beschaffenheit, wie an der vorigen Statue.

Die am Triumphbogen Conftantins befindlischen erhobenen Arbeiten, welche nicht von Benkmalen bes Trajanus entwenbet, sonbern wirklich neu verfertigt worden, fieben tief unter den erwähnten Statuen und find barbarisch unbeholfen und mifgestaltet. Abbildungen bei Bartoli. (Admir. Ant. Rom. tab. 10—31.) Mener.

alte Gemälbe der Göttin Roma im Palaste Barberini zu Constantins Zeiten gemachet worden. 1) Es sindet sich Nachricht von anderen entbeketen Gemälden, welche Hafen und Aussichten auf das Meet vorstellen, die, nach der Unterschrift derselben, aus dieser Zeit möchten gewesen sein; 2) sie sind aber nicht mehr vorhanden: die Zeichnungen mit Farben ausgeführet kinden sich in der Bibliothek des herm Cardinals Alexa nder Albani. 3) Aber die Gemälde in dem einen und ältesten vaticanischen Birgilio sind nicht zu gut für Constantins Zeiten, wie iemand meinet, welcher, da er geschrieben, nicht das frische Gedächtnis davon gehabt, und nach Aupfern des Vartoli, welcher alles Mittelmäßige wie von guter Zeit scheinen gemachet, ge-

- 1) [Man vergleiche 73. 3 R. 5 6.7
- 2) Burmanni Syllog. epist. t. 4. p. 527. epist. 458.

Ottavio Falconieri, welcher biefe Nachrichten an Nifolaus heinfius ichreibt, muthmaßt, daß biefe Semalbe nicht lange vor den Zeiten Confantins gemacht fein können, wegen einiger Inschriften an den Gebäuden, wo sie gefunden worden; gewiß können sie nicht vor dem Antoninus Pius entstanden fein, wegen folgender Inschrift: Bal. Favstinal. S. Fea.

3) Von den siberresten, welche man in den unterirbischen Gewölben des Palastes Rospigliosi sah, wo die Raddes Rospigliosi sah, wo die Raddes der Confiantins waren, und von den Stüten, die ausgeschnitten wurden, als man im 17 Jahrhundert dem Palaste, wo man sie jest ausbewahrt, einen neuen Flügel ansügte (Ficoroni le vestigia di Roma ant. l. 1. e. 29. p. 128.), sindet man 14 abgebildet bei Cameron (Description des bains des Rostains pl. 40 — 53.) und 12 bat zu Rom im Jahre 1780 Marco Carloni in eben so vielen ausgemalten kunfern befast gemacht. Aber von beiden sind die Gemälbe in verschönerter Darstellung gegeben, indem die Utvilder weder so schön sind, noch so gut erhalten. Fea.

urtheilet hat. 1) Es hat derfelbe nicht gewußt, daß man aus einer schriftlichen Nachricht von gleichem Alter in diesem Buche beweisen kan, daß diese Abschrift zu Constantins Zeiten gemachet worden. 2) Bon eben der Zeit scheinet der alte gemalete Textentius in dieser Bibliothef zu sein, und der berühmte Peirese gedenket in einem seiner ungedruften Briefe, in der Wibliothef des Hern Cardinals Alexander Albani, einer andern alten Handschrift des Texentius von den Zeiten des Raifers Constantius, Constantinus des Großen Sohns, dessen gemalete Figuren von eben dem Style mit jenen gewesen.

S. 2. Einen noch deutlichern Beweis von dem Berfalle der Bildhauerei sowohl als der Baukunsk unter dem Constantin, gibt der sogenante Tempel des Bakchus, neben der Kirche S. Agnese ausger Rom, oder wie die Nachrichten und der Augenschein lehren, das Gebäude, welches gedachter Kaiser auf Bitte seiner Tochter Constantia erbauen laffen, weil diese hier getaufet war, und daselbst beerdiget sein wollte. 3) Das dieses Gebäude nicht älter sein kön-

- 1) Spence's Polymet. dial. 8. p. 105.
- 2) Burmanni Syllog. epist. t. 5. p. 193. epist. 176.

Nach bem Urtheile cinfictisvoller Diplomatifer fallt biele handschrift in bas sechste ober siebente Jahrhunbert. Die vaticanische handschrift bes Terentius mit Malereien, welche auf die Romöbie ber Alten Bezug haben, und wahrscheinlich nach älteren handschriften copiet find, gehört muthmaßlich in das sechste Jahrunbert. Meper.

3) hier find mahricheinlich zwei Gebäude mit einaubet verwechielt worden, die Kirche der h. 21 gneie, wecht von Conftantinus auf Vitten ter h. Conftantia er hauet worden (Ambros. oper. t. 4. col. 598. Bollandist. die 21 Jan. t. 2. p. 353. n. 16. Anastas. in vita S.

ne, und aus einer Beit fei, wo man altere Werte gerfierete und mit benfeiben bauete, beweifen bie Saulen burch ihre Bafen und Kapitaler, welche alle ungleich find, so daß kein einziges zu bem anbern paffet. 1) Daber wundere ich mich über die

Silvestri, sect. 42. t. 1. p. 46.) und bas benachbarte Gebaube, mo fie getauft und auch begraben murbe. Diefes murbe gleichfalls von Conftantinus errichtet, mit mu fivifden Arbeiten geziert und jum Gebrauch einer Rirde, wie Ginige behaupten (Aringh Roma subterr. l. 4. c. 25. n. 14. p. 156. Bollandist. die 18 Febr. t. 3. p. 70. Ciampini de sacr. ædif. c. 10. p. 134.), bem Unbenfen feiner Tochter geweiht, beren Rorper er bort in einer Urne von Porphyr beigefest hatte. Inbeffen zeigt bie marmorne Inidrift über ber Thure bes Gebaubes, bag es pon Dabit Alerander IV. im Sabre 1256 aum Bebrauch einer Rirche eingesegnet worben. (Nardini Rom. antic. l. 4. c. 4. p. 154.) Weil Conftantina, eine andere Tochter Conftantins, ebenfalls bort begraben ift, mochte Balefius (Ammian. Marcell. 1. 21. princ.) bas Bebaube nach biefer, und nicht nach ber Conftan tia nennen. Sea.

1) Unter ben von Conftantinus errichteten und bem GotteBbienfte geweihten Tempeln in Rom ift auch bet bes h. Vaulus aufferhalb ber Stadt auf ber Strafe nach Offia, welcher fich bis auf unfere Beiten erhalten bat, und uns die richtigfte Vorftellung von dem Verfalle ber Runft gibt. [Mun verbrant.] Rach Prubentius (Peristeph. hymn. 12. vers. 45.) war er inwendig gang ausgemalt, bas Betäfel vergolbet, und bie Genfter hatten buntbemaltes Glas ober Kruftall. In ber Solge bat biefer Tempel viele Beranberungen erlitten; bas Getafel, bie Benfter und bie Malereien find nicht mehr vorbanden. Die vier Caulenreiben, auf welchen bas Innere rubte, find nicht gang von varifchem Marmor, wie Drubentind zu fagen icheint, fondern einige find auch von violetfarbigem, mehr ober weniger geflettem Marmor (paonazzetto), und bie fchr iconen forinthifchen Rapitale von weiffent Marmor. Mus ber verschiebenen Beichaffenbeit ber Arbeit an biefen Ravitalen und Gaulen : Hindheit des Ciampini, welcher gerade das Geentheil behauptet, und hier in allen Stüfen die ollsommenste Proportion findet, weil er beweisen vill, es sei dieses ein wirklicher alter Tempel des dakchus, welchen Confiantinus zu einem bestein Gebrauche geweihet babe. 1) Dieser sonst gestre Man zeiget so wenig Kentnif von der Kunft, as er glaubet, die fünf schönen marmornen Leucher von acht Palmen hoch, von denen sich zween ier und drei andere in der Kirche S. Ugnese libst befinden, müßten damals für jenes Gebäude erfertiget sein. 2) Diese Leuchter sind hingegen mit großer Kunst ausgearbeitet, daß solche Werke nur

läßt sich vermuthen, daß sie von Gebäuben, die vor ben Reiten Conkantink errichtet worden, genommen sind. Eine genauere Beschreibung dieser Kirche gibt ber Ubate Liti in seinem Ammaestramento di pittura, scoltura ed architettura nelle chiese di Roma. p. 51. Fea.

- 1) De sacr. ædific. c. 10. p. 132.
- 2) Die beiben Leuchter aus bem Maufoleum ber h. Confantia auffer Rom find nebft zwei anbern von ben breien, bie in ber benachbarten Rirche ber b. Ugnefe fanden, in's Dio. Clementinum gebracht worden. (T. 7. tav. 39 — 40.) Der britte von ben Leuchtern in ber Rirche ber h. Ugnefe fteht noch bafelbft. Er ift gleich ben übrigen an ben brei Seiten feines Bufics mit Umprinen gegiert, welche in Blumen und Laubwert enbigen; einer von biefen Umorinen halt Trauben und einen furgen frummen Stab in ben Sanden, wie ibn bie Dufe Thalia ju führen pflegt; ber andere halt Fruchte, und ber britte ift beichaftigt, fich ein Banb um die Stirn ju binden. Die Arbeit an biefen Siguren ift ungemein icon, und bas Laubwert nicht weniger als Die Siguren bochft meifterhaft behandelt. Amei abnlich verzierte Leuchterfüße, bie ebenfalls vortreflich gearbeitet find, finden fich unter ben alten Denfmalen ber Billa Borabefe. [9 28. 2. R. 22 6. Mote.] Mener.

den beffen Runftlern ju ben Beiten bes Eraianus ober Sabrianus fonnen jugefchrieben werden. Auf ber großen Urne von Borphyr, in welche ber Con-Rantia Rörper geleget gemefen, wie auch an ber Defe bes auffern Ganges Diefes Gebaubes, und amar hier in Mufaico, ift bie Weinlese und bas Weinfeltern porgeftellet, fo baf auf ber Urne fleine ge flügelte Genit arbeiten, an ber Defe aber Faunen; und diefe Bilder find ber Grund ber Benennung bes Tempels bes Bafchus. 1) Wir wiffen aber, baf bamale bie chriffliche Religion noch nicht vollig von beidnifchen Gebrauchen gereiniget geme fen, und bag man fich fein Gemiffen gemachet, bas Unbeilige mit bem Beiligen zu vermischen : Die Runft aber ift, wie dieselbe von diesen Beiten ju erwarten mar. Diefes erhellet auch aus Bergleichung diefer Urne mit einer anderen von eben ber ungeheuren Große und aus eben biefem Steine, bie in bem Rreuggange ber Rirche ju St. Boban Lateran fiebet, worauf in Riguren ju Bferde, unter welchen andere liegen, ein Gefecht vorgestellet zu feben ift;2)

<sup>1)</sup> Rach Bifconti (Mus. Pio-Clem. t. 7. p. 19. tav. 11—12.) ift die Urne 11 römische Palm 3 Daumen lang; die Höhe beträgt samt dem Sokel, welcher modern ift, 10 Palm. Querft stand sie im Mittelpunkt der Kirche oder des Mausoleums der h. Confantia, dis der Pabst Alexander IV. dieselbe in die Nische der Köure gegenüber, statt ihrer aber einen Altar sezen ließ. Pabst Paul II. gedachte sie nach dem Lateran zu bringen, um nach seinem Tode selbst darin beigesest zu werden. Aber er farb, ebe die Versezung gescheben war, und so blied das Denkmal an seiner alten Stelle, bis Pabst Pius VI. dasselbe dem von ihm so reich ausges statteten Museo einverseibte. Meyer.

<sup>2)</sup> Run im Pio . Clementino. [73. 18. 259. 919. te.] Meyer.

er Rorper ber Selena, ber Mutter bes Conftaninus mar in ibr beigeleget. 1)

- §. 3. Man erinnere sich, daß, wen ich von dem falle der Kunst im Altertume rede, dieses vornehmich von der Bildhauerei und Malerei zu versiehen ft: den da diese abnahmen, und sich ihrem Unterange näherten, blühete die Baufunst in gewisser naße, und es wurden Werke in Rom aufgeführet, ergleichen an Größe und Pracht Griechenland in einen besten Beiten nicht gesehen, und da es wenie Künstler gab, die eine erträgliche Figur zeichnen onten, dauete Caracalla die erstaunenden Bäder, eren Trümmer selbst noch wunderbar scheinen. 2)
  - 1) Bielen griechischen Autoren zusolge ist die h. Helen ain der Kirche der h. Appstel zu Constantinopel begraben; nach andern aber ausserhalb Nom an dem Orte, welchen man Tor Pignatara nest. Nach Nicephoras (hist. eccl. l. 8. c. 31.) ist sie wirklich an dem genasiten Orte in einer Urne von Porphyr begraben, und nach zwei Jahren mit der Urne nach Constantinopel gebracht worden. Doch auch dieser Behauptung widerspricht die Nachricht der römischen, Autoren nach dem 10 Jahrhumbert, welche sagen, daß die Urne der h. Helena noch um diese Zeit an den gedachten Orte vorhanden war. (Bollandist. die 18 Aug. t. 3. p. 571. p. 599. Marangoni delle cose gentil. e pros. trasportate ad uso ed ornam, delle chiese. c. 58.) Tea.
  - a) Spartian. in Anton. Caracall. c. 9.

Bei den Nachgrabungen, die man zu den Zeiten des Pahftes Paul III. nach dem Jahre 1540 in den Babern des Caracalla angestellt, sind viele schone Staven gefunden worden, und besonders diejenigen, welche den farne sisch en Palast zieren, die segenasite Flora, die beiden herkutes (Flaminio Vacca, Memorie n. 23.) der sogenaste farne sische de do se, der vorgebische, Commodus als Gladiator, und mehrere andere. Biels leicht ist, wie hamm glaubt (Tesoro Britann. t. t. Atene. n. 37. p. 183.), die Statue des Herkutes von

Diocletianus führete feine Baber auf, in web chen er jene noch ju übertreffen fuchete, und man muß gefteben, daß basjenige, mas fich von benfelben erhalten bat, uns mit Erffaunen erfullen fan. 1) Die Gebalfe der Saulen aber werden unter bem gehäufeten Schnigmerfe, wie die Buschauer in ben Schaufpielen diefes Raifers unter einer Überfchmemmung von Blumen , welche man auf fie werfen lief, Eine jede Seite von feinem Balafte au Spalatro in Allprien ift fiebenbundert und enalische Auf lang, nach ber neueften Musmeffung Beren Abams. Diefes erftaunenbe Gebaude batte vier Sauptgaffen, von fünf und breiffig Bug breit, und die Baffe von bem Gingange bis ju bem Blag in der Mitten ift zweihundert und feche und viergia Ruf lana; die Gaffe, welche diefe durchfchneidet, ift vierbundert und vier und zwanzig Buff lang. Auf beiden Seiten diefer Gaffen maren bebefete Bogen von gwölf guf breit, und einige von benfelben find noch gang erhalten. Diefe Rachricht gog ich aus

Atthen nach Rom gebracht und auf Befehl bes Caracalla in feinen Babern aufgestellt worben; beft vor
ihm findet man diese Figur auf ben Müngen von Athen
und andern griechischen Städten, und hernach auf ben
Müngen bes Caracalla, bes Gorbianus Pius,
bes Gallienus und bes Marimianus, nicht mehr
aber auf ben griechischen Müngen. Lafari in bem
Leben des Michel: Angelo (L. 6. p. 263.) behauptet,
baß die Gruve bes sogenaften farnesischen Ocheu
im Jahre 1546 gefunten worden. Fea.

1) Die Baber Discletians sind mahrscheinlich von Ammianus Marcellinus (l. 16. p. 71.) gemeint, weil er sagt: lavacra in modum provinciarum extructa. (Scaliger. ad Eusebii chronic. p. 244.) Disclettans Bauslust erstrette sich nicht nur auf Nom, sondern auch auf viele andere Städte, besouders auf Maisaud, Karthago und Rissomobia. Wener.

dem schriftlichen Aufsaze herrn Abams über die Altertümer zu Spalatro, die nachher mit den Rupfern selbst in einem prächtigen Bande an das Licht getreten sind. Micht lange vorher sind die großen Baläste und Tempel zu Palmyra aufgeführet, die an Pracht alle übrig gebliebenen Gebäube in der Welt übertressen, an welchen man das Schnizwerf und die Berzierungen bewundern muß. Wes wäre also nicht widersprechend, wie Nardin meinet, daß die zwei erstaunenden Stüse eines schön geschnizen Gebälfs in dem Garten des Palastes Colonna, von einem Tempel der Sonne sein kösten, welchen Kaiser Aurelianus in dieser Gegend gebauet. 47

y) Adam's Ruins of the palace of Diocletian at Spalatro. Lond. 1764. fol. max.

Der Abate Albert Fortis (Viagg. in Dalmazia, t. 2. p. 40.) bemertt, baß Abam nach feiner gewöhnlichen Manier vieles verschönert habe; ben ber raube Meisel und üble Geschmaf fiebe im Allgemeinen mit ber Bracht bes Gebaubes im Miberspruch. Ke a.

- 2) Weft fic an ben Gebäuben ju Palmyra viele einzelne Bergierungen von gutem Gefcmate finden, fo darf manbillig vermuthen, daß sie alteren Mustern nachgeahmt worden; den es ist schwer zu glauben, daß ihre Aussichvrung großes Verdienst habe. Meyer.
- 3) Rom. antic. 1.4. c. 6. p. 163.
- 4) Der prachtvolle und reichbeschenfte Tempel ber Sonne, welchen Aurelianus in Rom errichtete, wird haufg von ben Geschichtschreibern biefer Zeit erwähnt. (Zosim. l. 1. c. 61. Vopisc. in Aurel. c. 5. c. 35 et 39.) Auch Eutropius (l. 9. c. 9.) und Anbere gebenten beffelben, aber feiner bestimt die Gegend, wo er gestanden.

Die erwähnten Trummer gehören jedoch einer beffern Zeit ber Runft an. Sie bestehen in dem aufferften untern Ende eines Giebels, in einem Stut bes jum Giebel gehörigen Dieses zu begreifen, muß man bebenken, daß die Baufunft, welche vornehmlich mit Maß und Regel zu thun hat, und in welcher alles nach denfelben bestimmet werden kan, eine angewiesenere Borschrift als die Aunst der Zeichnung insbesondere bat, und also nicht so leicht abweichen noch verfallen konte. Unterdessen bekennet Blato, daß selbst in Griechenland ein guter Baumeister eine Seltenbeit gewesen. 1) Bei dem allen ist sast unbegreistich, daß an dem Porticus des fällschlich sogenanten Tempels der Concordia, welchen Constantin, nach Anzeige einer nicht mehr vorhandenen Inschrift, 2) wieder berstellen lassen, das oberste und verzüngte Ende von zwo Säulen umgekehrt auf die untere Hälfte derselben acset worden. 3)

Friefes und Architravs, und in Blättern von forinthischen Bitafterlapitälen. Richt nur die architetonischen Berhältniffe sind löblich, sondern auch die Arbeit an den Berzierungen ist ihrer schönen Ausführung wegen bemerkenswerth. Der Rünfler hat, damit alles deutlich in's Auge falle, aus der Ferne die gehörige Wirtung hervordringe, und die Schatten Kraft und Lebhaftigkeit bekamen, mit vieler Einsicht alles Laubwert hoch heransgehoben, tief unterarbeitet, sogar an vielen Stellen son ihm nit ungemeiner Rühnheit und Sicherheit geführt worden. De eper.

- 1) Amator. p. 135.
- 2) Marliani Topograph. Romæ. l. 2. c. 10.
  Schon burch Marb int (Rom. antic. l. 5. b. 6. p. 214.)
  wiederlegt. Fea.
- 3) Besonbers fand bie Baukunft Nahrung und Unterftügung in Conftantinopel, selbst noch in ben Jahrhunberten, wo bie Plastif in Barbaret versunfen, und fast gänglich verschwunden war. Wir lesen in der Geschichte der byzantinischen Kaiser aus bem siebenten, achten und neunten Jahrhunderte Nachrichten von Gebäuben, welche burch ihre Größe, Pracht und Schönheit Staunen und Be-

§. 4. Conftantin der Große suchete nach eftätigetem Frieden im Reiche den Wissenschaften uszuhelsen, und Athen, wo die Lehrer der Redeunst ihre Schulen von neuem mit großem Bulaufe fneten, wurde der Sammelplaz der Studirenden, ie aus dem ganzen Reiche dahin gingen. 1) hätte

wunberung erregten. Go jeidnete fich unter ben vielen bon Raifer Buftinianus II. errichteten Bebauben befonbers fein Dalaft aus, in welchem bie Banbe mit vergolbetem Erst und mit Marmorplatten belegt maren, und ber gange Ruftboben von Marmor mar. Er murbe noch übertroffen pan einem feiner Rachfolger, bem Theophilus. fer lief bas berühmte Bufoleon bauen, wo ber eine Rub vafende Lowe aus Erit gegoffen ftand; ben Coms mervalaft Brpos, ben Valaft, bie Derle genant, bas Dentapprgion, ben farianifden Palaft, und ben Trifondus. Un biefes Gebaube frief ber Gaulen. gang bes Sigma, und an biefen ein afuftifches Gebaube. Am Trifondus und Sigma errichtete Theophie lus einen Springbrunnen, beffen Beten mit Gilber ge. faft mar; unterhalb hatte er eine Erbobung, wo man Seffel für ben bof binftellen fonte, und ju ber man burch eine Reihe Stufen von profonnefifdem weiffen Marmor hinaufftieg; ber Springbrunnen mar von zwei ichlanten Saulen getragen, auf benen zwei Lowen von Erst fan. ben, aus beren Rachen Baffer floß, um Rublung auf bem Plage vor bem Sigma ju verbreiten. (Fr. Schlof fers Befdicte ber bilberfturmenben Raifer, S. 102. u. 500 - 502.) Mener.

1) Cresoll. theatr. rhet. l. 1. c. 4. p. 32.

Auch eines Malers, mit Namen hilarius aus Bithonien, gebenkt die Geschichte, welcher um diese Zeit unter dem Kalens (Eunap. de vit philosoph. et sophist. in vit. Prisci. p. 94.) in Athen lebte, und als Porträtmaler im richtigen und genauen Treffen der Geschitseige Bewunderung erregte, so daß er, nach den Ansichten und dem Urtheile des Eunapius, mit dem aften berühmten Eupbranor wetteiserte: er, wurde auf den

Die Welt burch Ausrottung ber Abgotterei nicht eine andere Geffalt befommen, fo fiebet man an vier großen Rirchenvätern , dem b. Gregorius Magian genus und Ryffenus, bem b. Bafilius und Rohan Chryfoftomus, baf es ber ariechifchen Nation auch nach bem Conftantin nicht an aufferorbentlichen Talenten auch in Kappadocien, ac fehlet. Damals murbe noch nicht wiber Die Berfe der Runft gewüthet, 1) und es murben aus Griechenland und aus Rleinaffen von vielen Orten Statuen nach Conftantinovel gebracht; von Evbefus aus bem Tempel ber Diana, und aus Athen fomoblals von Rom: ja felbit in bem Tempel ber b. Copbia fanden annoch lange nach diefer Beit vierbundert fieben und zwanzig Statuen, die mehrentheils Werfe alter griechischer Runftler maren. 2) Es machet auch der ungenante brigntinische Berfaffer Die Orte namhaft, mober die Statuen geholet worden, Die

Lanbe mir feiner Familie von ben Barbaren ermortet. Mener.

Die Stelle des Eunavius von diesem Hilarius lautet: Ages to nadago the addus naduas nata ysapunus uto pikotopurara, aote un erednum er tais uneuw natu de erednum er tais uneuw natur de erednum er de erednum de erednum disciplinam in pictura quoque ita versatus est, ut per ejus manus Euphranor adduc superesse videtur. Siebelis.

- 1) Im Gangen blieb ber heibnische Cultus ungeftort, bis Conftantinus in ben legten Jahren feines Lebens fich grausame und gewaltthätige Magregeln gegen bas heibentum erlaubte, burch Abgoorbnete bie Tempel erbrechen, alles von Werth auß benselben wegnehmen, Arbeiten auß fostbarem Metalle einschmelgen und Statuen gerschlagen ließ. (Euseb. de vita Constant. III. 54.) Mener.
- 2) Enarrat. chronogr. in Banduri Imper. Oriental. 1. 5. p. 84. t. 1. Sozomen. II. 5. Sea.

n dem Sippodromo zu Conftantinopel ftanden, unter velchen Orten mich wundert, Elis nicht zu finden. 1) Ind ba gedachte b. Bater bie Beredfamfeit und bie Schönheit der Sprache nach einem großen Verfalle diederum in die Sobe gebracht, so baff fie dem Blato und bem Demoffhenes jur Seite fieben onnen, und alle beibnische Scribenten ihrer Reit egen fich verbunfeln : fo mare es nicht unmöglich emefen, bag in der Runft ein gleiches gefcheben önnen. 2) In Rom bingegen mar es mit der Runft o weit gekommen, daß man aus Ungeschiklichkeit nd Mangel eigener Rrafte, wen Statuen ober Rofe verordnet und bestellet wurden, Riguren alter Reifter nahm, und Diefelben nach bem, mas fie porellen follten, zurichtete, fo wie alte römische Indriften auf drifflichen Grabern gebrauchet murben, uf beren Mutfeite Die driftliche Inschrift flehet. 3)

- 1) Die älteren Statuen im hippodromo, unter welchen sech zig besonders ausgezeichnet waren, hatte Constantinus aus Nom bahin geführt, die übrigen waren aus Nisomedia, aus Athen, Ryzifum, Käsarea, Trasses, Sarbes, Sebastia, Satasa, Antiochia in Syrien, Enprus, Nhodus, Chius, Attaslia, Ayana, Isonium, Nisa in Bithunien, aus Scicilien, kurz, aus saft allen Theilen des Reichs. (Anonym. 1. 3. princ. in Banduri Imper. oriental. sive Antiq. Constantinop. p. 41.) Meyer.
- 2) Bas Photius (cod. 1.41.) fiber Bafilius ben Grofen geurtheilt, ift bier auch auf bie brei übrigen Rirdenväter angewendet. Meyer.
- 3) Fabretti Inscript. c. 3. n. 292. p. 163. n. 518. p. 209.

  Noch viel merkwürdiger ift die im vierten Jahrhundert entftandene Unart, auch an öffentlichen Denkmalen die Inschriften frührerer Raiser den hötter folgenden anzupaffen, indem man blos den Namen veränderte. (Gothofred. Epist. de interdicta Christ. cum Geat. communione, deque Pontificatu Maxim. inter opera jurid. wind.

Flaminio Bacca rebet von fieben unbekleibeten Statuen, welche zu feiner Zeit gefunden wurden, und von einer barbarischen Sand waren überarbeitet worden. 1) An einem im Jahre 1757 gefundenen Kopfe unter den Trümmern alter Sachen in der Billa Albani, von welchen nur die Halfte übrig ift, siebet man zugleich die Hand eines alten und eines barbarischen Meisters: diesem hat es vielleicht nicht gelingen wollen, und er hat seine Arbeit nicht geendiget; das Ohr und der Hals zeugen von dem Stole des alten Künstlers.

S. 5. Bon der Runft findet fich nach Conftantins Zeit weiter nicht viel Nachricht; es ist hingegen zu vermuthen, daß, da man bald nachher in Conftantinopel anfing, die Statuen der Götter zu zerschlagen, die Werke der Runft in Griechenland ein gleiches Schiffal werden gehabt haben. 2) In

col. 576. Pagi ad Baron. t. 3. ann. 312. n. 17. p. 520.) Auf diefes vierte Jahrhundert geht wohl besonders die Nachricht bes h. hieronymus (Comment. in Abacuc. l. 2. c. 3. oper. t. 6. col. 659.) daß, weit irgend ein Lyraff eben besiegt oder getöbet war, der Sieger von allen Statuen und Bilduffen besselben den Kopf abnehmen, und ben seinigen darauf auffesen ließ, indem der übrige Theil unangetaftet blieb. Fe a.

- 1) Montfauc. Diar. Ital. c. g. p. 13g. Aber um fie zu zerftören, wie er fagt, nicht zu einem andern Gebrauche. Fea.
- 2) Schon unter ber Regirung früherer Kaifer hatte man gegen Werfe ber Aunft gewüthet. So plünberte Maximinus (Capitolin. in Maximin. c. 19. Herodian. 1. 7. c. 3. \$ 5 6.) bie Tempel, und tieß die Weißges schenke, die Bilbsäulen ber Götter, die Chrenbilber der heroen ic. einschmelzen, um aus dem Metalle Geld für seine Soldaten zu prägen. Aber damals war noch Liebe für die Kunst und ihre Gebilde unter den Völlern zu finden, so daß wiele, durch Maxim in k Frevel erbittert, ko seinen Befehlen widersetzen und bereit waren, ober

com murbe, diefen Unfug ju verbindern, ein Auffeher ber die Statuen bestellet, welcher centurio nitentium erum hieß, und über Soldaten gesejet war, die des tachts umhergeben und Achtung geben mußten, af feine Statuen zerstümmelt und zerschlagen wur-

vor ben Altaren und Bilbfaulen zu fterben, als ihre vatertändischen heiligtumer gertrummert zu feben. Doch nach furzer Zeit verschwand mit dem Glauben an die alten Götter und heroen auch die religibte Meinung von der heiligfeit und Unverlezlichkeit ihrer Bilber, und jezo trat an die Stelle der alten Achtung und der sorgsamen Schonung der Kunstwerke, in welchen man überdies koft bare Gemeingüter erkafte, eine Berachtung und Schonungslosigkeit, welche balb in blinde fanatische Zerftörungswuth ausartete. Mener.

Der gute Gefcmat ideint auch nach ben Beiten Conft a n. tins nicht gang untergangen ju fein, beff aus bem Libanius, welcher jur Beit Julians Apoftata lebte, beffen Meffe er mar (epist. 1052. p. 497.), erhellet, bag bie griechifchen Runftler noch jur Beit bes Theodofius nad Glis gingen, um ben olympifden Jupiter bes Phibias mit aller möglichen Genauigfeit ju zeichnen, welcher noch auf feinem alten Plaze fanb, wie auch bie berühmte Dinerva eben biefes Runftlers ju Athen. (Julian. Orat. 2. de Constantii Imp. rcb gest, oper. t. 1. p. 54. epist. 8. p. 377. epist. 1052. p. 497. Themist orat. 25. p. 310. orat. 27. p. 337.) Ein be' beutentes, Denfmal bes guten Geichmafs jener Zeit ba ben wir in dem berühmten vertieft geichnittenen Saphir pon aufferordentlicher Reinheit, und an Bewicht 53 Ca. rat, melden ber Mardefe Rinuccini ju Floreng befigt. Huf bemielben ift mit vielem Gleiß eine Jagb bes Raifers Conftantius zu Cafarea in Rappatocien vorgeftellt, wo vielleicht auch bie Gemme gearbeitet worben, entweber bem jagbluftigen und im Bilbichlefen geübten Raifer ju Gefallen (Julian. orat. 2. p. 53.), ober auch jum Bergnugen und aus Liebhaberei irgend eines Dri-Conftantius ift barauf abgebilbet, als tobe er mit einem langen Speer ein großes Wilbichwein, welches in jenen Gegenden febr berüchtigt fein mußte. ben. 1) Den da die chriftliche Religion anfing michtig zu werben, wurden die beidnischen Tempel ausgeplündert, 2) und die Berschnittenen, welche an den confiantiner höfen anfiatt ihrer herren regireten, ziereten mit dem Marmor der Tempel ihre Palaffe

wie man aus bem Mamen EIDIAC foliegen fan, welcher oberhalb teffelben geschrieben ift. Bur Scite bes Raifers, beffen Rame lateinifch ift, fieht man eine andere Sigut ebenfalls mit bem Greer in der Sand, welche Greber Dhne guten Grund fur eine Diana gehalten; im Borbergrunde ift eine nach Urt eines Slufgottes liegenbe Sigur mit einem Gullborne in ber Rechten, und unten lieft man; KECAPIA KAIIIIAAOKIA; im Gelbe find vericbie bene Mflangen angebeutet. Dieje Gemme murbe erlautert von Greber, und befant gemacht von Du Fresne am Ende bes Glossarii mediæ et infimæ latinitatis; und fpater mit einer viel beffern Zeichnung wieberholt in bef fen Wett: De Imperatorum Constantinopolitanorum. seu inferioris ævi vel imperii numismatibus. Romæ. 1755. 4. welches fich auch im zweiten Banbe bes Glofe farii (Francof. ad Mon. 1710.) abgebruft finbet. Sea.

- 1) Vales. not. ad Ammian. l. 16. c. 6.
- 2) Durch ben Sanatifmus ber Chriften find vielleicht noch mehr Werfe ber alten Runft gerffort morben, als burd bie Berheerungen bei bem Ginfalle ber barbarifchen Rob fer in bas romifche Reich. Man vergleiche über biefen Gegenstand: Bargæus, de monumentorum urbis Romæ eversoribus, welche Schrift man auch im 4 Banbe bes Thesauri Antiquitat. Romanar. von Gravius finber. Diefe Berfförung alter Runftwerfe burch bie Chriften ging, wiewohl Conftantinus in ben leiten Jahren feines Lebens nicht mehr feine früher beobachtete Schonung gegen bas heidentum zeigte, und wiewohl feine Göhne Confantius und Conftans durch einige harte Conflitutionen (Cod. Theodos. XVI. tit. X. 2 - 6.) die Aufhebung ber Opfer geboten, bod erft unter Theodofius bem Grofen von Rom aus (Gibbon. III. p. 73.) und verbreitete fich nun auch in die Provingen. In Aferandria murbe ber berühmte Tempel des Inpiter Gerapis unter bem fangtifchen

nus. 1) Diefem Unfuge suchte Kaifer Sonorius n Rom zu fteuern durch ein Gefez, in welchem die Opfer untersaget, aber die Tempel selbst zu erhalen befohlen wurden. 2) Berühmten Mannern aber

Ergbischofe Theophilus von Grund aus zerftort, mit allen Statuen, welche ibn gierten. (Ammian. Marcellin. l. 22. c. 16. Sozomen. l. 7. c. 15. Socrat. hist. eccl. 1.5. c. 16. Eunap. de vit. philosoph. et sophist. in vit. Edesii p. 64.) Martinus, Bischof von Tours in Ballien, muthete auf gleiche Beife gegen Statuen und alle Götterbilber (Sulpic. Sever. p. 458.), und ein Abnliches ereignete fich in andern Provingen. Theodo. fins ichabete, ohne eine Berftorung ber Statuen und Runftwerfe ausbruflich ju befehlen, benfelben am meiften burch zwei in ben Jahren 391 und 392 erlaffene Couftitutionen (Cod. Theodos. XVI. tit. X. l. 11. 12.) gegen alle biejenigen, welche auch nur auf bie entferntefte Weise an bem heibnischen Cultus Untheil nehmen ober benfelben begunftigen murben. - fibrigens ift bei biefen und ahnlichen Rachrichten ber driftlichen Schriftfteller über die gegen bas Seidentum verübten Gewaltthatigfei. ten nie gu vergeffen, daß fie in ber Regel febr unfritifc gu Werte gehen, und alle Grauel und Frevel, welche von einzelnen Privatleuten begangen murben, bem jebesmali. gen Raifer guichreiben, um ibn ju loben und ju verberlichen. Rea u. Mener.

1) Vales. not. ad Ammian. 1.22. c. 4.

Bergebens eiferten gegen die Berwüstungen, welche die Chriften fich in den Tempeln der heiben erlaubten, Li-banius (Orat. pro Templ. ad Theodos. t. 2. p. 148.) und Eunapius. (De vit. philosoph. et sopist. in vita Adesii) Bea.

2) Cod. Theodos. XVI. tit. X. l. 15.

Diese Berordnung vom Jahre 399, und eine spätere (l. 18.) untersagten zwar die Zerftörung der öffentlichen Runftwerke, und geboten die Erbaltung der Tempelgebaude; aber theils betrafen sie nur Afrika und Spanien, theils wurden sie erft gegeben, als zu Kartbago und durch ganz Afrika gerade in dem Jahre 399 bie Lempel ver-

wurden noch damals Statuen aufgerichtet, wie dem Stilito, 1) und dem Dichter Claudianus, unter dem Kaifer Honorius, diese Stre widerfubr:2) von jener Statue fand fich vor zweibundert gabren noch die Base. 3), Bu Confantinopel hatten fich

ftört und alle Statuen icon vernichtet worden. (Augastin. de civitat. Dei. l. 18. in fine.) Auch hat house rius durch eine Verordnung vom Jahre 408 (Cod. Theodos. XVI. tit. X. l. 19.) hintanglich au ben Tag go legt, wie eingenommen und erbittert fein beschänkter Geift gegen die Götterbilder und Statuen war, indem er sie alle obne Austachme sowohl aus den Tempeln, wie von den öffentlichen Plägen und Gebänden zu entfernen befahl. Tea u. Meber.

- 1) Die Gewohnheit, berühmten Mannern Statuen ju er richten, bauerte noch bis an bas achte Jahrhunbert und fpater. (Heynii Commentat. Cotting. t. 11.) Meper.
- 2) Wie bervorgeht aus einer Inschrift bei Gruter. (T. 2. p. 391. n. 5.) Hus einer andern (l. c. p. 406. n. 1.) weiß man, baf auch bem Glavius Gugenius auf Befehl bes Conftans eine Statue errichtet worben; eben fo bem Rhetor Bictorinus (S. Hicronym. supplem. ad Euseb. chronic. ann. 358. oper. t.8. col. 700. Augustin. Confess. 1.8. c. 2.), bem Detronius Marimus auf Befehl ber Raifer honorius, Theobofius und Conftantius (Gruter. l.c. p. 449. n. 7.) und vielen andern, beren Inidriften bei Gruter gefunden werben. Alle biefe Statuen maren auf dem Foro Trajani auf gerichtet, wohin man feit ben Zeiten Alexanbers Ge verus die Standbilber berühmter Manner gu fellen pflegte. Themiftins (orat. 4. in Const. Imp. p. 54.) fdreibt, baff ihm ber Raifer Conftans eine Statue von Erst für eine humne, die er gedichtet, fegen laffen, aber ben Ort bestimt er nicht. Ummianus Marcel linus (l. 14. c. 6.) erjählt, daß die Romer gerade ju ben Zeiten bes Conftans eine fehr große Begierde batten, fich Statuen von Ergt und auch vergolbete ju errichten. Rea.
- 3) Marliani Topogr. Rom. l. 2. c. 10.

bis ju Anfange biefes Sahrhunderts noch gwo Gau-Ien mit erhobener Arbeit nach Art ber traianis Schen in Rom erbalten, bon welchen bie eine bem Confantin, Die andere bem Arcabius gu Chren aufaerichtet mar. 1) Die erhobenen Arbeiten an biefer find nach ben Beichnungen in Rupfer gefochen, welche der venetianische Maler Bellino, ben Mobammed II. nach Conffantinovel fommen lieff, perfertiate, und es scheinet, daß der Künftler Die Arbeit an berfelben nach feiner Borftellung verschönert babe; ben bas Wenige, mas von der anbern Caule gezeichnet ift, gibt einen febr fchlechten Bearif, und ift unendlich weit von iener Arbeit perfchieben. Bon bes Arcabius Gaule fiebet man ito nur allein die Bafe von Granit in bem Quartiere, meldes Concaiui beiffet; Die Saule felbft murbe au Anfange Diefes Sahrhunderts von den Eurfen abgetragen , weil diefelbe in den öfteren Erdbeben vielmals mar erschüttert worden, und man befürchtete, bag ber Umflurg berfelben einen großen Schaben verurfachen fonne. 2) Die anbere, welche bie verbrante Saule genennet wird, fiebet nabe an einer Gegend, Die Bifirfham beiffet, und ift aus feben großen Cylindern von Borvhyr gufammenaeferet, Die Bafe nicht mit gerechnet. Es fand ebemals auf berfelben die Gaule des Confantin, und nachdem diefelbe ofter burch Feuer gelitten, murbe fie vom Raifer Alexius Comnenus aus-

<sup>1)</sup> Banduri Imp. orient. sive Antiq. Constantinop. t. 2. p. 508.

<sup>2)</sup> Eine biefer Saulen foll nach Pouquevilles Bericht (Reife burd Morea, 28. 167 S.) noch im Umfang ber Garten bes Serails fteben, und ziemlich wohl erhalten fein. Mener.

gebessert, welches eine griechische Inschrift an berfelben anzeiget. 1)

- S. 6. Athen war, wie Spnefius berichtet, etliche fechzig gahre, nachdem Byzanz der Siz der römischen Reichs geworden war, aller seiner her lichkeit beraubet, und es war nichts Merkwürdiges mehr daselbst als die Ramen von den alten Trümmern. 2) Den obgleich Kaiser Balerianus vor dem Constantin den Atheniensern erlaubet, die Mauern der Stadt, welche seit der Beit des Spla einige hundert Jahre umgerissen gelegen, wieder aufzubauen: 3) so konte die Stadt dennoch den Gothen, die unter dem Kaiser Gallien us Griechenland überschwemmeten, nicht widersiehen. 4) Sie
  - 1) Auf der porphyrnen Saule, welche der Sage nach von Rom nach Constantinopel gebracht worden, stand nicht das Bilbnis Constantinopel gebracht worden, stand nicht das Bilbnis Constantinopel gebracht wolcher ließ auf sie eine kolosie Statue des Apollo sezen, welcher er seinen Kopf und seinen Namen gegeben. Sie blieb bis zum Husgang des eilsten Jahrhunderts erhalten, wo sie vom Blize getrossen und herabgeworfen ward, so das auch die Säule Schaden litt. (Zonar. annal. t. 3. p. 8.) Meyer.
  - 2) Epist. 125. p. 272.

Sonefius fagt nur, daß Athen damals nicht mest ber Sis der Philosoppie war, aber daß man die iconen Gebaube, das Lufeum, die Ukademie, die Pofile noch febe, aus welcher lestern jedoch die Gemalde des Polygnotus vom Proconful weggenommen worden. Eca.

- 3) Zosimus (l. 1. c. 29) ergahlt, baf bie Athener fich bemubt, ihre feit Splias geit zerfiorte und vernachtäffigte Maler wieder aufzurichten; aber von einer Erlaubinif bes Valerianus zu diesem Bau ift nicht die Rebe; im Gegentheil mar biese Maftregel ber Athener und Pelovonnester gegen die romische herschaft gerichtet. Meyer.
- 4) Zosini. hist. l. 1. c. 39.

Dem Bofimus sufolge gefcah der Ginfall ber Sf#

wurde geplündert, und Cedrenus berichtet, bas die Gothen eine Menge von Büchern zusammengeschlepet, um sie zu verbrennen; 1) da sie aber bes dacht, daß es besser für sie sei, die Athenienser mit Büchern zu beschäftigen, hätten sie ihnen dieselben wieder gegeben. 2) Eben so ein betrübtes Verhängnis betraf die Werke der Kunst in Nom; und durch

then in Griechenland, welches auf's hartefte von ihnen behandelt wurde, und die Eroberung Athens, unter ber Regirung des Gallien us, und erft frater unter bem Elaubius gesellten sich zu den Stothen (l. c. c. 42.) auch die Gothen. Cebrenus aber (histor. p. 259.) läft die Gothen unter dem Claudius Athen erobern und pliindern, weshalb Jea, der die Nachricht des 30-fimus nicht geachtet, im Texte das Wort Gallienus in Claudius verwandelt hat. Meper.

- 1) L. c. Zonar. t. 2. p. 23g.
- 2) 3m Jahre 395 fam burch Mlarich bie legte Berheerung über gang Griechenland, welcher als ein wuthender Aria. ner bie noch übria gebliebenen Tempel gerftorte und alles But raubte, mas noch vorhanden mar. 30ffm us (l. 5. c. 5. p. 510 - 511. c. 6. p. 512 - 513.) will swar, daß The ben wegen feiner Befestigung, und weil Alarich Athen einzunehmen begierig mar, von ber allgemeinen Bermuftung verfcont geblieben; auch erjählt er, bag Mlarich, burch ben Unblit ber großen Athene von Erst unb bes vor ben Mauern febenben Uchilles milber gegen Athen geftimt, die Stadt und aan; Attifa unbeschädigt gelaffen. Aber biefer Nachricht wiberfprechen die gleichzeitigen Mutoren, welche feine Stadt ausnehmen und Athen nament. lich anführen. (S. Hieronym. epist. 60. oper. t. 1. col. 343. n. 16. Claudian. in Rufinum, I. 2. v. 186-191. Eunap. de vit. philos. et soph. in Maximo p. 74. in Prisco p. 94.) Aber mahricheinlich murben bie borgug. lichften Gebäude Athens von Alarich nicht gerftort, fonbern vielmehr bis jur Salfte bes folgenden Sahrhunderts mit ben barin befindlichen Gemalben erhalten, wie man nicht ohne Grund ichließen fan aus einem Briefe bes Sibonius Apollinaris (l. o. epist. o.), welcher nach

bie Barbaren in so vielen Eroberungen und Plunde rungen dieser Stadt, ja durch die Römer selbst, wurben Schäge, bergleichen teine Zeit und die Hande aller izigen und fünftigen Künstler nicht bervorzubringen vermögend sind, mit wilder Wuth vernichtet. 1) Der prächtige Tempel des olympischen Zupiters 2) war schon zur Zeit des h. hieronymus zerftöret. 3) Da unter der Regirung des Kaisers

ber erften Salfte bes fünften Jahrhunderts blübte. Much laffen die erhabenen Trümmer in Athen, welche von Le Mon, Stuart und Andern beschrieben und jum Theil noch ju feben find, gar wohl vermuthen, baf fich viere Bebäube eine lange Beit nach bem König Alarich entweber gang ober jum Theil erhalten haben. Fea.

- 1) Bei ber erften Belagerung Roms burch Alarich, im Sabre 409, erlitt bie Runft einen ichmerglichen Berluft. Die Romer hatten fich mit ben Barbaren um eine Summe von 5000 Pfund Golbes und 30000 Pfund Silbers veralicen. Man mufte fein Mittel, biefe Gelbfumme aufzutreiben; endlich führte, mit Bofimus ju reben (1. 5. c. 41. p. 623 - 625.), ber bofe Damon, welcher bie menichlichen Ungelegenheiten bebericht, bie Romer aum Abarund bes Berberbens; ben fie beraubten, um bas fehlende Beld herbeiguichaffen, die mit Bolb ausgelegten Statuen ber Götter ihres Schmufs, und anbere Statuen aus Golb ober Silber liefen fie einichmelzen. unter bies sen war auch eine berühmte Statue der Tapferfeit, Dea Virtus, nach beren Bernichtung, wie Rofimus fagt, ber legte gunte von Muth und Tugend bei ben Römern erloschen ift. Mener.
- 2) Des capitolinischen Jupiters; ben ber Tempel bes olympischen war icon von Sylla zerftort worben. Meyer.
- 3) Hieronym. contra Jovin. in fine. Oper. t. 2. col. 384.

  Oer h. Hieronym us erkfärt sich zu undeutlich, als
  daß man glauben könte, er rede vom Tempel des Jupi
  ter Capitolinus, oder wenigsens, daß er ihn zerkört
  nenne. Derselbe ftand noch später: den Gensenich de

Buftinianus, im Jahre 537, ber König ber Goben, Theodatus, unter Anführung des Bitiges,
kom belagern ließ, und die Moles Habriani
efürmet wurde, vertheibigten sich die Belagerten
nit Statuen, die sie auf die Feinde herunterwarey. 1) Der berühmte schlafende Satyr in dem
Balase Barberini ist vermuthlich unter diesen
Btatuen gewesen: den er wurde ohne Schenkel und
Beine, und ohne den linken Arm, in Räumung
des Grabens um besagetes Castell, unter dem Pabie Urban VIII, nehst der Statue des Septimiis Severus in Erzt, gefunden; nicht aber in
dem Graben von Castel-Gandolfo ausser Rom, wie
Breval irrig vorgibt. 2)

\$. 7. Man gibt eine faft foloffalische Statue in ber Billa Giuftiniani in vielen Buchern für eine Statue bes Kaifers Juftinianus an, und bas haus Giuftiniani, welches fich von biefem Raifer berfchreibt, hat biefes Borgeben in einer Inschrift, bie vor wenig Jahren gesezet worden ift,

Bandalen König, beraubte ihn im Jahre 455, und nahm die Hälfte der Platten von vergoldetem Erzt, welche ihm zur Deke dienten. (Procop. de bell. Vandalic. l. 1. c. 5.) Ja, aus einem Intinerario, das im 8 ober 9 Inc. hundert abgesaft sein mag, und eine kuzze Beschreibung Roms und seiner Umgebungen enthält, wird es wahrscheinlich (Mabillon. veter. analect. t. 4. p. 506. Alberto Cassio, corso delle acque aut. part. 1. n. 26. S. 8. p. 268), daß der Tempel des Jupiter Capitolinus noch um diese Zeit vorbanden gewesen. Keg u. Meyer.

a) Procop. de bello Gothic. l. 1. c. 19 et 22.

Nicht Romer, fonbern griechische Solbaten, welche unter bem Befehl bes Belifaring die Moles habris ant vertheibigten, ichleuberten einige gerbrochene Statwen auf die Schaar bes Bitiges. Meper.

2) Remarks on several parts of Europe, Lond. 1726. [o]

bie Barbaren in so vielen Eroberungen und Blunderungen dieser Stadt, ja durch die Römer selbst, wurden Schäge, bergleichen keine Zeit und die Sande aller izigen und künftigen Künftler nicht hervorzubringen vermögend sind, mit wilder Wuth vernichtet. 1) Der prächtige Tempel bes olympischen Zupitexs 2) war schon zur Zeit bes h. hieronymus zerfioret. 3) Da unter der Regirung des Raisers

ber erften Salfte bes fünften Jahrhunderts blübte. Much laffen bie erhabenen Trümmer in Athen, welche von Le Ron, Stuart und Anbern beschieben und jum Theil noch ju feben find, gar wohl vermuthen, bag fich viele Gebaube eine lange Beit nach bem Konig Alarich entweder ganz ober jum Theil erhalten haben. Fea.

- 1) Bei ber erften Belagerung Roms burch Alarich, im Sabre 409, erlitt bie Runft einen ichmerglichen Berluft. Die Romer hatten fich mit ben Barbaren um eine Summe von 5000 Pfund Golbes und 30000 Pfund Silbers verglichen. Man wußte fein Mittel, diefe Gelbfumme aufzutreiben; endlich führte, mit Bofimus ju reben (l. 5. c. 41. p. 623 - 625.), ber bofe Damon, welcher bie menfchlichen Angelegenheiten bebericht, bie Romer gum Abgrund bes Berberbens; ben fie beraubten, um bas fehlende Belb herbeiguichaffen, bie mit Golb ausgelegten Statuen ber Götter ihres Schmufs, und andere Statuen aus Gold ober Silber liefen fie einichmelten. Unter bie fen war auch eine berühmte Statue ber Tapferfeit, Dea Virtus, nach beren Bernichtung, wie Bofimus fagt, ber legte Funte von Muth und Tugend bei ben Römern erloschen ift. Mener.
- 2) Des capitolinischen Jupiters; ben ber Tempel bes olympischen war icon von Sylla gerftort worden. Mener.
- 3) Hieronym. contra Jovin. in fine. Oper. 1. 2. col. 384.

  Der h. hieronym us erffärt sich zu undeutlich, als daß man glauben könte, er rebe vom Tempel des Jupit er Ea pitolinus, oder wenigkens, daß er ihn zerkört uenne. Derfelbe ftand noch fpätre: den Senferich, der

Ruffinianus, im Jahre 537, der König der Gothen, Theodatus, unter Anführung des Bitiges, Rom belagern ließ, und die Moles Hadriant befürmet wurde, vertheidigten sich die Belagerten mit Statuen, die sie auf die Feinde herunterwarfen. 1) Der berühmte schlasende Satyr in dem Palasse Barberini ist vermuthlich unter diesen Statuen gewesen: den er wurde ohne Schenkel und Beine, und ohne den linken Arm, in Räumung des Grabens um besagetes Castell, unter dem Pahsse Urban VIII, nebst der Statue des Septimius Severus in Erzt, gefunden; nicht aber in dem Graben von Castel-Gandolfo ausser Kom, wie Breval irrig vorgibt. 2)

§. 7. Man gibt eine faft toloffalische Statue in ber Billa Giuftiniani in vielen Buchern für eine Statue bes Kaifers Juftinianus an, und bas Saus Giuftiniani, welches fich von biefem Kaifer herschreibt, hat biefes Borgeben in einer Inschrift, die vor wenig Jahren gefezet worben ift,

Banbalen König, beraubte ihn im Jahre 455, und nahm bie hälfte der Platten von vergoldetem Erzt, welche ihm zur Deke dientent. (Procop. de bell. Vandalic. l. 1. c. 5.) Ja, auß einem Intinerario, das im 8 ober 9 Jahr. hundert abgefaßt fein mag, und eine kurze Beschereibung Roms und seiner Umgebungen enthält, wird es wahrscheinlich (Mabillon. veter. aualect. t. 4. p. 506. Alberto Cassio, corso delle acque aut. part. 1. n. 28. S. 8. p. 268), daß der Tempel des Jupiter Capitolinus noch um biese Zeit vorhanden gewesen. Keg u. Meyer.

a) Procop. de bello Gothic. l. 1. c. 19 et 22.

Nicht Romer, sonbern griechische Solbaten, welche unter bem Befehl bes Belifaring bie Moles habris ani vertheibigten, schleuberten einige gerbrochene Statwen auf die Schaar bes Bitiges. Mener.

2) Remarks on several parts of Enrope. Lond. 1726. [0]

pon neuem ju behaupten gesuchet; aber ohne ben al-Die Statue, welche mitlergeringften Grund. telmägig ift, murbe als ein Bunder ber Runft aus Diefer Beit mugen angefeben werben, und ber Ropf ift neu, und nach einem jungen Marcus Aurelius gemachet.

S. 8. Gine fixende Statue unter Lebensaroffe, in ber Billa Borabefe, welche man irria für etnen bettelnben Belifarius balt, bat ju biefem Namen durch die rechte Sand, welche auf dem Anie liegt, Belegenheit gegeben. 1) Es ift diefelbe bobl, aleichsam etwas in berfelben zu empfangen,2) und man fonte fagen, bag hier eine von den Berfonen abgebilbet morben, Die für die Enbele Almofen fammelten, benen allein, nach ben Gefegen ber gwolf Tafeln, diefes in Rom ju thun erlaubet mar. 3) Die fe Berfonen hiefen unroayvoras, von unroo, ber Mutter ber Götter, und unvaguerai, weil fie

- 1) Belifarius verdient mit bankbarer Achtung in ber Runftgefchichte genant ju werben, weil burch feinen Rath Totila, ber Gothen Ronig, welcher im Jahre 546 Rom eroberte, abgehalten wurde, die Stadt ganglich ju gerfto. ren und bem Boden gleich ju machen. Ergreifent icon ift ber von Belifarius in biefer Angelegenbeit an ben Totila gefdriebene Brief, welchen Profopius (de bello Gothic. l. 3. c. 22.) mittbeilt. mener.
- 2) Sea (t. 3. tav. 23.) will in biefer Rigur bas Bilbnif bes Philosophen Chrnfippus erfennen, mie er im Rerafimus in Athen abgebilbet mar. (Cic. de fin. l. 1. c. 11.) Mener.

Cicero redet aber nicht von einer hohlen, fonbern ausgefireften Sand des Chryfippus, welche nach Gorens anzeigen foll, daß er in ber Schluffolge rung begriffen fei. Giebelis.

3) Cic. de leg. 1, 2, c. 16.

Der Autor vermengt hier jene Priefter ober Gallen Der Enbele, welche nach ben zwölf Rafeln im romi

alle Monate einen Tag Almofen sammelten. 1) fcheinet aber diefe Statue eine noch gelehrtere Bebeutung zu haben. Wir wiffen, baf Auguftus alle Bahre einen Dag ben Bettler machete, und eine boble Sand (cavam manum) binreichete, um ein Almofen ju empfangen. 2) Diefes gefchab jur Berfohnung ber Demefis, welche die Soben in ber Belt, wie man alaubete, erniedriate. Aus eben biefer Urfache wurden an ben Triumphwagen die Geifel und die Schellen, mit welchen Reme fis vorgeftellet mird, 3) wie an einer ichonen figenden Statue berfelben in ben vaticanischen Garten ju feben ift, 4) angehänget, um die Sieger ju erinnern, daß ihre Berlichfeit verganglich fei, und bag bie Rache ber Gotter in Uberbebung in ihrem Glute über fie fommen fonne. Es wird alfo jener Statue in befageter Betrachtung Die Sand wie jum Almofen offen gemachet fein. Das Begentheil diefer gefrummeten Sand, namlich bie die Ringer jum Greifen gefrummet bat, wird vom Ariforbanes gebrauchet, die Dieberei zu bedeuten:

fom Staate anerkant waren, mit ben Bettelprieftern in Griechenland, bie, wegen ihrer niedrigen Denkart und wegen ihrer Lafter, ein Gegenftand großer Berachtung waren. Armlich gekleidet ritten fie auf einem Gel im Lanee herum, und sammelten an ben Thuren Gelb für ibre Gottin. De per.

- 1) Suid. et Stephan. v. μηναγυρτής et μητραγυρτής.
- a) Sueton in August. c. 91. Casaub. animadv. in Suet. p. 115. [Dio Cass. l. 54. c. 4 et 35.]
  - 3) Diefen Gebrauch ergahlt Jonaras in feiner Befchreibung eines romifchen Triumphs. (Annal. t. 2. p. 32.) Mener.
  - 4) Sie ist in das Pio. Elementinum gesommen, und wird von Visconti (t. 1. tav. 40.) für eine Cobele erkärt. [Densmale, 126. 8K. 25 Kum.] Hea.

Αγχυλαις ταις χεισιν άρπαζων Φορει. 1)

- S. 9. Was man sich von ber Statue des Butbnianus zu Pferde und feiner Gemahlin Theodora, beide von Erzt, ehemals zu Conflantinopel, 2) für einen Begrif zu machen habe, kan man sich ohngefähr aus Beider Figuren in Musaico zu Ravenna, zu derselben Beit gemachet, vorstellen. 3) Jene Statue war wie Achilles gekleidet, das ist: wie Profopius saget, mit untergebundenen Sohlen, und mit blosen Beinen, ohne Beinrüstung; wir würden sagen heroisch, oder nach Art der Menschen aus der Helbenzeit vorgestellet. 4)
  - 1) Equit r.205.
  - 2) Procop. de ædif Justin. l. 1. c. 2 et 11.

Die Statue Juftinians aus Erit (Pachymer. in Banduri Antiquit. Constantinopol. n. 325. Anonym. n. 15. Gyll. Topogr. Constantinop. II. 17.) war foloffal, mahr ideinlich im Sahre 543 errichtet, und ftand auf bem Koro Muguft i. Bur Unterlage biente ihr eine Erhöhung von fieben Stufen aus ungeheuren Steinen; auf biefer mar die quabratformige, mit Rieraten und erhobenen Arbeiten aus Erst gefdmufte Bafis; gefangene Derfer und Senthen fceinen gu ben Suffen ber Statue gefeffen gu baben. Die Statue felbft ftellte ben Juftinian vor, mit aufgehobener, gegen Morgen gewandten Rechten, gleichsam als fundige er ben Berfern Krieg an; in ber Linken bielt er eine Weltfugel mit bem Rreuge. Er mar bebelmt, gepaniett und mit einer Chlamps befleibet: übrigens mit unterae. bundenen Coblen und mit bloffen Beinen; bas Wferb war ohne Raum, und mit bem linten Borberfufe einber fdreitenb. mener.

- 3) Alemann. not. in Procop. histor. arcan. p. 47 et 77.
- 4) Unter ber Regirung bes Juftinian us wurde ein Gefes gegeben, bas wenigftens beweifet, wie man zu jener Zeit noch einige Notung für die zeichnenden Runfte gehabt. Bermöge biefes Gefeses wird jener, der auf eine Tafel, Die ihm nicht gehört, malt, Befiger ber Tafel, nur bag

4

S. 10. Endlich fam der griechische Raifer Conans, ein Enkel des Raifers Heraklius, im tabre 663 nach Rom, und führete nach einem Aufentalt von zwölf Tagen alle übrig gebliebenen Werke on Erzt, sogar die Ziegel von Erzt, womit das tantheon gedeket war, mit sich hinweg nach Spraas in Sicilien, und dieser Schaz kam balb nach effen Tode in der Sarazenen Hände, die alles nach llegandria führeten. 1) Man könte aber glauben,

er ben Werth ber Tafel bezahle; weil es lächerlich wäre, das Gemälbe eines Apelles oder Parrhafins gerine ger anzuschlagen als eine schlechte Tafel. (Institut. 1. 2. it. 1. de rerum divis. §. 34. si quis in aliena tabula pinxerit.) Fea.

1) Anastas. re vita S. Vitaliani et Adeodati sect. 135. p. 131. Paul. Diac. de gest. Longobard. 1.5. c. 11. 13.

Schloffer (Gefc. ber bilberfturm. Kaifer, S. 83.) bemerkt, daß hau ius Diaconus ich zuweilen in feiner Erzählung widersveche, und Anaftalius ihn wörklich abzuchreiben pflege. Ein solcher Wiberspruch zeigt sich bei ihm in den Nachrichten von der Wegführung der Aunstwerfe aus Nom, indem er sie bald nach Confantinopel senden läßt (l. c. c. 11.), um die dortigen plägt und Gebäude zu zieren, bald aber erzählt, daß ale die ungeheuren Aunkschäe, weiche Confant aus Nom genommen, in die hande ber Sarazenen gefallen und so nach Alexandria gekommen seien. (c. 13.) Die erstere Nachricht, von der Wegführung nach Confantinopel scheint am meisten Glauben zu verdienen.

Um Pantheon blieb noch bas Erzt übrig, womit Bal. fen und Defe der halle geziert, ja vielleicht ganz über. zogen waren. Dieses Erzt, da es zur Zeit Pabst Ur. ban toll. abgenommen, und theils zu ben großen gewundenen Säulen und andern Ornamenten des hauptal. tarb in der St. Peterskirche, theils zu Ranonen für die Engelsburg verbraucht wurde, soll an Gewicht über 460,000 Pfund, (wahrscheinlich römische zu 12 Um. sen) betragen haben. (Figoropi le verligte di Roma pa-

dag nicht alle diese alten Werke von ben Saragenen meggeführet morben, fondern dag vieles in Sicilien geblieben, und an verschiebene Orte bafelbft verfreuet fei, wie ich muthmaße aus vier großen lang. lichen Urnen von Borphyr, welche die Form ber alten Bademannen haben, die in der Rathedralfirche gu Balermo fteben, mo biefelben Gebeine eben fo vieler Könige enthalten ; imgleichen aus ams anberen abnlichen Urnen in bem Dom ber reichen Abtei Monreale, zwo Miglien über Balermo gelegen, melche die Bearabniffe zweier anderer befanten Ronige vom normannischen Geblute gieren; ber eine iff Bilhelm der Bofe, der andere Wilhelm ber Gu-Dag von bem auserlefenften Borphyr gearbeitete Gefaffe von Rom dahin gebracht feien, ift mebr als mahrscheinlich, ba biefer Stein, wie ich oben gedacht habe, allererft unter den Raifern aus Agyp. ten verführet morben : Sicilien aber murbe bamals ber Denfmale alter Runft nach und nach beraubet. und es ift nicht ju vermuthen, daß fich dafelbft Berfonen gefunden, die auf ihre Roffen Borphyr aus Agppten geholet, und bergleichen Gefage arbeiten laffen, bie vermutblich als Wannen in ben prachtigen romischen Babern gedienet baben.

§. 11. In Confiantinopel, und bafelbft allein, waren einige Werfe der Kunst nach ihrer allgemeinen Bernichtung in Griechenland und Rom noch verschont geblieben. Den was sich noch in Griechenland erhalten hatte, war bahin geführet, auch sogar die Statue des Efeltreibers mit seinem

tica, l. 1. c. 20. p. 132.) Gegenwärtig ift von bem ganben Schaje metallener Berzierungen, womit vor Alters bas Pantheon prangte, nichts mehr übrig, auffer etwas weniges um die große runde Öfnung her in der Mitte bes Gewölbes, durch welche bas Licht in den Tempel fällt. Men er. Ffel von Erzt, welche Augustus zu Risovolis, nach der Schlacht wider den Antonius und die Aleopatra, sezen ließ. 1) In Constantiopel stand noch its in das eilste Jahrhundert die Pallas aus der Insel Lindus, von Styllis und Dipönus, Wildwaren vor [des] Cyrus Zeiten: 2) es war um diese Zeit daselbst das Wunder der Kunst, der olympiche Jupiter des Phidias, die schönste Venus uns Knidus von der Hand des Praziteles, die Statue der Gelegenheit des Lysippus, 3) und eise Statue der Gelegenheit des Lysippus, 3) und eise Mand des

1) Michaelis Glycæ Annal. part. 3. princ. p. 205.

Die Statue des Efels mit dem Efettreiber raubten und gerftörten die Lateiner bei der Eroberung der Stadt Constantinopel. (Nicetæ Chon. fragm. in Fabric. biblioth. Cræc. t. 6. l. 5. c. 5. p. 410.) Meper.

2) Cedren. hist. p. 322.

Diejem Autor zusolge waren die hier genanten Statuen durch Theodosius den Großen nach Constantinopel gebracht worden; den dieser Kaiser hatte eine besondere Neigung für die bilbenden Künste, und The mis stius (orat. 18. p. 223.) erzählt, daß wegen der großen Gebäude, welche Theodosius errichten und ausschmitsten ließ, Constantinopel mit allen Arten von Künstern angefüllt war. Auch Jukinianus ließ sehr viele große Gebäude errichten, von welchen Prokopius redet. (De Edisc. Justin.) Die berühmte Kirche der h. Sophia, welche bei einem Bolksaustuhr in Brand gestekt worden, ließ Justinianus prächtig wieder ausbauen. (Bellon, Osservat. de plus. singular. l. 1. chap. 83. p. 74.) Fea.

3) Cebrenus p. 322.) nefit diese Statue το τον Χρονον μιμεμενον αγαλμα, obwohl sie bei den Alten unter dem Namen Kaisos bekanter war. Man lese die Beschreis bung derselben in dem Gedichte des Posidipuus (Analect. t. 2. p. 49. n. 13.) bei Kallistratus (n. 6. p. 896.) und him erius. (Eclog. 13. ap. Phot. cod. 143.) Meyer.

Raigic ift bei Paufanias (V. 14.) ber jüngfie Sohn Jupiters. Siebelis.

daß nicht alle Diefe alten Bers felben. 1) Alle biefe weggeführet morben, fonder aich vernichtet in ber geblieben, und an vert ater Balbuino, ju Infreuet fel wie ich w grbunderte: ben wir wiffen, lichen Urnen von o get gerichmolgen, und gu Dun ten Bademannen bier ohne Rritif ben Radrichten bel su Balermo ff Jem eilften Jahrhunderte, ber bie anvieler Roniae aber bie Statuen berühmter Runftler in ohne Bweifel aus einem Altern wortlich ähnlichen urtheil, wie er pflegt, entlebnte. Monreal maren jur Beit bes Cebrenus gewiß nicht the bie manben, indem er felbft in ber gorm bergan. geit von ihnen fpricht (igaro) und im Solgenben beutlich ergabit, bag fie alle ju Grunde geals bas Laufeion, wo fie fanben, im 3ab 476 verbrante. Bon Bonaras (annal. t. 3. p. 44.) werben unter andern Schajen ber Runft, melde bamais ein Raub ber Slamme murben, nament nd bie Statuen ber famifden Juno, ber linbi eden Athene und ber Enibifden Aphrobite an geführt. fibrigens barf man ben Radrichten ber fpatern griechifden Siftorifer über Werfe ber alten Runft, und bas Dafein berfelben in Conftantinovel wenig trauen; beff bie meiften maren icon früher burch bie baufigen Keuersbrunfte, burch Erbbeben, und bei Bolfsaufrubr und feinblichen Ginfallen gerftort worden. Um wenigften Glauben verbient Cebrenus, beffen Schriften, mie Scaliger fagt, laut bezeugen, bag er ein unwiffenber

Wie über alle Beschreibung reich Constantinopel an Werken berühmter Meister aus der besten Zeit der griecht schen Kunst gewesen, kan man schon aus dem Berreich nis der Statuen schließen, die blos in dem sogenanten Zeurippo waren, und von Christodorus (Brunckii annalecta, t. 2. p. 456.) ausgezählt werden. Man vergleiche auch die Sasslung von Nachrichten in hep nes Abhanbsung: Priscw artis opera, que Constantinopoli exstitisse memorantur, in Commentat. Cærting. t. 11. p. 3 — 38. sect. 1 et 2, wo übrigens noch viele Kunst.

Menich gewesen. Amoretti, Fea u. Mener.

fdase überfeben finb. Dener.

v verpräget wurden, und ein Geschichtschreiber er Zeit thut hier sonderlich der samischen o Meldung. 1) Ich halte es für eine Hyperbole, verselbe saget, daß der bloße Kopf der Statue, m er zerschlagen worden, auf vier Wagen hanüßen weggeführet werden; 2) aber es bleibet für le Wahrscheinlichkeit ein Begrif von einem sehr groen Werke übrig. 3)

1) Nicet. Choniat. in Fabric. biblioth. Grec. t. 6. 1.5. c. 5. p. 406.

Der angeführte Autor fagt nur, bag eine toloffale 3 w no von Erit, ohne beren namen genauer angugeben, welche auf bem Korp Confantins fand, von ben drift. lichen Barbaren jerichlagen und zu Müngen geprägt morben. Die Statue ber famifden Buno mar icon frib ber ju Grunde gegangen, wie eben ermabnt morben. Dan vergleiche über bas Schiffal ber Runftwerfe gu Conftantino. pel hennes Abhandlung: De interitu operum tum antiquæ tum serioris artis, quæ Constantinopoli fuisse memorantur, eiusque causis ac temporibus, in Commentat. Getting. t. 12. p. 273, um fich ju überzeugen, baf Windelmans Bermuthung über bie Reit, man bie Runftwerfe vernichtet worben, nicht in ber Gefdichte gegründet ift, fondern bag, wie unglutlich für die Runft auch bas Sahr 1204 gewefen, bennoch bie Sabre 404, 465, 469, 476, 532, 740 und 861, auf die Runficoaie in Conftantinopel nicht weniger verberblich wirften, und gewift ben größeren Theil berfelben bem Untergange juführten. Mener.

- 2) Fabric. biblioth. Greec. l. c.
- 3) Gine fehr große Unjahl Statuen, von welchen die meiften aus Erst und viele auch ju Pferbe waren, hatten die griechischen Kaiser fich selbst, ihrer Familie, ihren Generalen und ihren Vorgängern zu Constantinopel errichtet, wie man aus Banduri und andern Autoren ersehen kas. Die einige Statue in Erzt, welche sich von den in Italien errichteten erhalten hat, steht auf dem Marstylage der Stadt Antletta in Unulen, und

ne Juno aus Samos von bemfelben. 1) Alle biefe Werke aber wurden vermuthlich vernichtet in der Eroberung diefer Stadt unter Balduino, ju Anfange des dreizehenten Jahrhunderts: ben wir miffen, daß die Statuen von Erzt zerschmolzen, und zu Mün-

1) Der Mutor folgt hier ohne Rritif ben Radrichten bes Cebrenus aus bem eilften Jahrhunderte, ber bie angeffibrte Stelle über die Statuen berühmter Runfler in Conftantinopel ohne Zweifel aus einem Altern wortlich und ohne Urtheil, wie er pflegt, entlehnte. Statuen maren jur Beit bes Cebrenus gewiß nicht mehr porhanden, indem er felbft in der Korm bergangener Zeit von ihnen fpricht (igaro) und im Golgenben (p. 351.) beutlich ergablt, bag fie alle ju Grunde gegangen, als bas Laufeion, wo fie fanden, im Jah. re 476 verbrante. Won Zonaras (annal. t. 3. p. 43. 44.) werben unter andern Schajen ber Runft, melde damals ein Raub ber Flamme murben, nament lich bie Statuen ber famifden Jung, ber linbis fchen Athene und der Enidischen Aphrodite angeführt. fibrigens barf man ben Radricten ber fpatern griechischen Siftorifer über Werfe ber alten Runft, und bas Dafein berfelben in Conftantinovel wenig trauen; ben bie meiften waren ichon früher burch bie bäufigen Seuersbrunfte, burch Erbbeben, und bei Bolffaufruhr und feinblichen Ginfällen zerftort worben. Um wenigften Glauben verbient Cebrenus, beffen Schriften, mie Scaliaer fagt, laut bezeugen, baf er ein unmiffender Menich gewesen. Amoretti, Fea u. Mener.

Wie über alle Beschreibung reich Constantinopel an Berten berühmter Meister aus der besten Zeit der griecht schen Kunft gewesen, kan man schon aus dem Verzeichnis der Statuen schließen, die blos in dem sogenanten Zeurippo waren, und von Christodorus (Brunckii annalecta, t. 2. p. 456.) ausgezählt werden. Man vergleiche auch die Samlung von Nachrichten in Hennes 206 fandblung: Priscæ artis opera, que Constantinopoli exstitisse memorantur, in Commentat. Gætting, t. 11. p. 3 — 38. sect. 1 et 2, wo übrigens noch viele Kunstschäfte übersehen sind. Mener.

zen verpräget wurden, und ein Geschichtschreiber dieser Zeit thut bier sonderlich der samischen Juno Meldung. 1) Ich halte es für eine Spperbole, wen derselbe saget, daß der bloße Kopf der Statue, nachdem er zerschlagen worden, auf vier Wagen habe mußen weggeführet werden; 2) aber es bleibet für die Wahrscheinlichkeit ein Begrif von einem sehr großen Werke übrig. 3)

a) Nicet. Chomat. in Fabric. biblioth. Grec. t. 6. l. 5. c. 5. p. 406.

Der angeführte Mutor fagt nur, bag eine toloffale In no von Erit, ohne beren Ramen genauer anjugeben, welche auf bem Ford Confantins fand, von den drift lichen Barbaren jerichlagen und ju Müngen geprägt morben. Die Statue ber famifchen Suno mar icon frib ber ju Grunde gegangen, wie eben ermahnt worden. Dan vergleiche über bas Schiffal ber Runftwerfe zu Conftantino. pel hennes Abhandlung: De interitu operum tum antique tum serioris artis, que Constantinopoli fuisse memorantur, ejusque causis ac temporibus, in Commentat. Gætting. t. 12. p. 273, um fich ju überzeugen, Dag Windelmans Bermuthung über bie Beit, wan bie Runftmerte vernichtet worben, nicht in ber Gefdichte gegründet ift, fondern baff, wie unglublich für bie Runft auch bas Jahr 1204 gewefen, bennoch bie Jahre 404, 465, 469, 476, 532, 740 und 861, auf die Runfichaje in Conftantinopel nicht weniger verberblich wirften, und gewiß ben größeren Theil berfelben dem Untergange juführten. Mener.

- 2) Fabric. biblioth. Græc. 1. c.
- 3) Gine fehr große Anzahl Statuen, von welchen die meiften aus Erst und viele auch zu Pferde waren, hatten die griechischen Kaiser sich selbst, ihrer Kamilie, ihren Generalen und ihren Borgängern zu Constantinovel errichtet, wie man aus Randuri und andern Autoren ersehen kan. Die einzige Statue in Erzt, welche sich von den in Italien errichteten erhalten dat, steht auf dem Marktplaze der Stadt Artetta in Kpullen, und

5, 12. Dag die Runft fich in späteren Beiten langer unter den Griechen ale in Atalien und in Rom erhalten, fan man unter andern bemeifen aus ben gemaleten Figuren in einer alten Sanbichrift bes Rolmas auf Bergament in der vaticanischen Bibliothef, No. 699, welchen Montfaucon in ber von ihm gemacheten Samlung griechischer Scribenten drufen laffen; die Figuren aber bat er nicht angegeben. 1) Die Form biefes Buchs ift ein lanalithes Rolio, und die Schrift ift in großen Buchffaben, die man pfleget vierefichte ju nennen. Diefer Rofmas mar ein Raufman jur Beit bes Raifers Ruftinus, wie er felbft faget auf bem funfzebenten Blatte gebachter Sandichrift, und eben biefes bezeuget Bhotius. 2) Auf einem ber Gemalbe bicfer Sandichrift find unter dem Throne bes Ronias David gwo Eangerinen mit aufgeschurgeter Rleibung porgeftellet, die mit beiden Sanden ein Wiegenbes Gemand über bem Ropfe halten, und diefe Riauren find fo fchon, daß man glauben muß, fie fei-

ist ungefähr 20 Palm boch. Sie gilt für einen Comfantinus, und ich bin chenderselben Meinung, nachbem ich eine Zeichnung ber Statue, die mir der Präsebent Mola von Bart verschafte, mit den Statuen verglichen habe, die Windelmass beschreibt. Der Baron Riedesel (Reise 23.) behauptet, es sei ein Julius Cafar; allein er hat sich damals gewiß weder der Büge dieses, noch Constantins erinnert, und das Costum übersehen, das dem svätern Kaisertum eigen ist. Sea.

[Gine Abbilbung bavon bei Fea t. 2. tav. 11.]

Photius gibt einen Auszug biefer hanbicbrift; über bas Alter und bie Lebenszeit ihres Verfaffers febe man Fabric. biblioth. Græc. t. 2. l. 3. c. 25. p. 609—610. Fea.

<sup>1)</sup> Collect. script. Græc. t. 2. p. 113.

<sup>2)</sup> Bibliothec. cod. 36. p. 22.

en von einem alten Gemalbe nachgemachet. Bwifchen beiden fiehet das Wort OPXHCIC, 1) ber Zang. Bon den mehreffen Werfen ber Qunft in frateren Beiten fan man fagen, mas Conainus von der Donffe'a faget, daß man in berfelben ben Somerus wie die untergebende Sonne febe, von welcher auffer ibret Wiffung die Grofe übrig bleibet. 2) . . §. 19. 3ch bin in der Gefchichte der Runft fcon über ibre Grangen gegangen, und obngeachtet mir bei Betrachtung bes Untergangs berfelben faft ju Muthe gemefen ift wie bemjenigen, ber in Befchreibung der Gefchichte feines Vaterlandes die Berforung beffelben, bie er felbft erlebet bat, berühren mußte: fo fonte ich mich bennoch nicht enthalten, bem Schiffale ber Werfe ber Runft, fo weit mein Muge ging, nachzusehen, fo wie eine Liebste an dem Ufer des Meeres ihren abfahrenden Liebhaber, ohne Sofnung, ibn wieder au feben; mit bethraneten Mugen verfolget, und in dem entferneten Segel bas Bild des Geliebten ju feben glaubet. Wir baben, wie bie Geliebte, gleichfam nur einen Schattenriß pon bem Bormurfe unferer Buniche übrig; aber befto größere Gebnfucht nach bem Berlornen ermetet berfelbe, und mir betrachten bie Covien ber Urbilder mit größerer Aufmerksamkeit, als wir in dem völligen Beffie von diefen murden gethan haben. Es gebet uns bier vielmals, wie Leuten, die Befvenfter fennen wollen, und zu feben glauben, wo nichts ift: ber Rame bes Altertums ift jum Borur-

Weniger zweibeutig: " Daher fonte man ben home, " rus in ber Donffea mit der untergehenden Sonne " vergleichen, von welcher nur die Größe noch bleibt, " ohne die Kraft. " Mener.

<sup>1)</sup> Es heißt OPXHCHC. Sea.

<sup>2)</sup> De sublim. c. 9.

Ð

S. 12. Das die Aunk fich im theil in mot langer unter den Griechen als et vor, viel zu Ptom erhalten, kan man unter e, um etwas zu den gemaleten Figuren in er gewesen; so bardes Kosmas auf Pergar geschrieben. Wir find Bibliothef, No. 699, wer undene Erben; aber wir von ihm gemacheten and durch Schluffe von vieten drufen laffen; den mir wenigstens zu einer gegeben. 1) Die acherung die lebrreicher werden ches Folio, und son den Alten binrerlasienen Nachben, die man zer einigen Anteigen von Einsicht ser Kosmas auch zum Nachtbeile seiner Achtung ten Winner auch zum Nachtbeile seiner Achtung ten Winner einige mußen irren, damit Biederne geben.

fier ift ju Ente Bindelmans Gerbicte ber Runft bes Altertums.

## Beilage I. zur Seite 16.

Zigur des Herkules im Palaste Vittizu Klorenz Im farnesischen herfules ähnliche Stellung, ihm ungefahr von einer Große, muß ihm aber inficht ber Ausführung bei weitem ben Borgug laffen. "Sancarville rebet von diefer Statue als von einem urfprunglich altgriechischen Denfmale, bem fpater ein ibealifirter Ropf bes Com mobu & aufgefest worden. Die Infdrift fei gwar alt, aber in betrüglicher Abficht beigefest. Wiewohl ber Ropf abaebrochen mar und es möglich ift, daß berfelbe nicht gur Statue gehörte: fo durfte es boch ichwer fein, an ihm bie . Ruge bes Commobus mahrzunehmen, ba bas Beficht fart beidabiat ift. Noch weniger Wahricheinlichteit hat D' San. carvilles Meinung 1) in Betracht bes Rorvers und ber übrigen Glieber, weil die Arbeit an biefen Theilen burchaus nichts von bem Gigentumlichen, Strengen und Rantigen bes altern Styls ber griechischen Runft verrath. Beim erften Un. feben biefes Berfules fühlten wir uns geneigt, ibn gerabe. bin für eine antife nachahmung ber farnefifchen Statue au halten; aber Bifconti 2) mochte lieber beibe für vergrößerte nachahmungen einer fleinen Bronze bes Lufi p. pus ausgeben. Seine Bermuthung erhalt um fo mehr Bahr. fceinlichfeit, als die Inichrift an der Statue im Palafte Dit. ti ein jum Grunde liegendes Werf bes Enfippus angeigen dürfte; und ba der farnesische herkules ohne Zweisel eine freiere und eigentumlichere Nachbilbung mar, fo toffte Blyfon fich berechtigt halten, feinen eigenen Ramen barauf gu fegen, wie auch der Deifter ber mediceifden Benus gethan, obicon er bem Borbild bes Prariteles gefolgt mar.

Bu ben Nachahmungen von Werken des Lufippus gehören mahrscheinlich auch die in sehr beträchtlicher Anzahl vorkommenden Bildniffe des Sofrates, welche größteutheils

<sup>1)</sup> Antiq. Etrus. Grec. et Rom. t. 4.

<sup>2)</sup> Mus. Pio - Clem. t. 3. p. 66.

theil geworden; aber auch dieses Vorurtbeil ift nicht obnie Ruzen. Man kelle sich allezeit vor, viel zu finden, damit man viel suche, um etwas zu erbliken. Wären die Alten ärmer gewesen; so hätzten sie besser von der Aunst geschrieden. Wir sind gegen sie wie schlecht abgefundene Erben; aber wir kehren ieden Stein um, und durch Schlüsse von vielen einzelnen gelangen wir wenigsens zu einer muthmaßlichen Versicherung, die lehrreicher werden kan, als die uns von den Alten binterlassenen Nachrichten, die ausser einigen Anzeigen von Sinsicht blos historisch sind. Man muß sich nicht schenen die Wahrheit auch zum Nachtheile seiner Achtung zu suchen, und Einige müßen irren, damit Viele richtig geben.

hier ift zu Ende Johan Winckelmans Geschichte ber Aung bes Altertums.

## Beilage I. jur Seite 16.

Die Figur bes herfules im Palafte Ditti ju Florens hat eine bem farnefifden Berfules abnliche Stellung, ift mit ihm ungefahr von einer Grofe, muß ihm aber in Sinficht ber Ausführung bei weitem ben Borgug laffen. D'hancarville rebet von diefer Ctatue als von einem urfprunglich altgriechischen Denfmale, bem fpater ein ibealifirter Roof bes Com mobu & aufgefest worden. Die Infdrift fei gwar alt, aber in betrüglicher Abficht beigefest. Biewohl ber Ropf abgebrochen mar und es möglich ift, bag berfelbe nicht jur Statue gehörte: fo durfte es boch fdwer fein, an ihm bie . Ruge bes Commobus mahrgunehmen, ba bas Geficht fart beidabigt ift. Noch weniger Wahricheinlichfeit hat D' San. carvilles Meinung 1) in Betracht bes Rorpers und ber übrigen Glieber, weil bie Arbeit an biefen Theilen burchaus nichts von bem Gigentumlichen, Strengen und Rantigen bes altern Stule ber griechischen Runft verrath. Beim erften Un. feben biefes berfules fühlten wir uns geneigt, ibn gerabes bin für eine antife nachahmung ber farnefifchen Statue au halten; aber Bifconti 2) mochte lieber beibe für vergrößerte Machahmungen einer fleinen Bronze bes Lufi p. pus ausgeben. Seine Vermuthung erhalt um fo mehr Bahrfceinlichkeit, als die Inichrift an ber Statue im Valafte Dit. ti ein jum Grunde liegenbes Wert bes Enfippus anzeigen burfte; und ba ber farnefifche Berfules ohne Zweifel eine freiere und eigentumlichere Nachbilbung war, fo fofite Blyton fich berechtigt halten, feinen eigenen Ramen barauf au fegen, wie auch ber Deifter ber mebiceifden Benus gethan, obicon er bem Borbild bes Prariteles gefolgt mar.

Bu ben nachahmungen von Werken des Lyfippus gehören mahricheinlich auch die in fehr beträchtlicher Anjahl vorkommenden Bildniffe des Sofrates, welche größtentheils

<sup>1)</sup> Antiq. Etrus. Grec. et Rom. t. 4.

<sup>2)</sup> Mus. Pio - Clem. t. 3. p. 66.

hermen find. Aus bem Diogenes von Laerte 1) ift betafit, bag bie Athenienfer bas Bilt jenes Weisen durch Lufip pus gießen laffen, um es im Odeum öffentlich aufzustellen. Were That verfünden bie beffern Köpfe bes Sofrates ein herliches Borbild. Nermöge einer andern Nachricht verfertigfe Lysippus auch die Bildniffe ber sieben Beisen Griedelands nach überlieferungen, 2) und so ift es möglich, daß die hermen bes Bias und bes Perian ber 3) vielleicht nach den Originalen dieses Künftlers copiet worden.

Bon einigen Bildniffen Alexanders des Großen dürfen wir mit größtem Rechte glauben, daß sie nach Originalen des Lysivpus gearbeitet find. Ob aber bie berühmte bei Livoli ausgegrabene herme mit einer Juschrift4) auch bie her gehöre, wagen wir nicht ju bestimmen, weil an ihr tein dufferes Resistichen wahrgenommen wird, aus welchem man. auf die Nachahmung eines Originals in Erzt und also eines Werts vom Lysivpus mit einiger Zuverläsigkeit schlie fien föste. Derselbe Fall ift es mit dem nicht weniger schonen, aber behelmten Kovse Alexanders in der Villa Albban i.

Eine nakte Statue von weniger als Lebensgröße unter ben gabinifchen Altertumern 5) läft aus ber Behandlung vermuthen, daß fie ben Zeiten bes Caracalla angehöre. Beile diefer Kaifer bekantlich Aleranders Andenken ehrte, auch deffen Bildniß hanfig vervielfältigen ließ: so ift es wahreschilch, baß gedachte Figur nach einem Werke des Lyfipus sopiet worben. Gen biefes mag auch von der kleinen Reiterkatue aus dem Herculans 6) vermuthet werden, welache aber älter und viel bester als die gabinische Figur von Marmor gearbeitet ist.

Sei der fogenante Alexander moribundus ju Storen; ein Bilbnif bes macedonischen Eroberers ober nicht: fo gehört er boch ber Kunft biefer Zeit an, und man darf ihn auch ficher

- 1) L. 2. c. 43.
- 2) Phædr. fab. l. 2. in epilog. Brunckii Analect. t. 3. p. 45. n. 35.
- 3) Mus. Pio Clem. t. 6. tav. 23 25.
- 4) [Visconti iconograph. pl. 39.]
- 5) Numero 23.
- 6) Bronzi di Ercolano t. 2. tav. 61 62. [Visconti l. c.]

für ein Bildnif Alexanders halten; ben bie Arbeit ift fo portreflich und voll Geele, baf es angemeffener icheint, in ibm ein Driginal irgend eines ber beften Deifter aus jener Reit ju vermuthen, als eine blofe Copie nach einer noch fo berlichen Bronge bes Enfippus. Mit bem ebenfalls ales rander zubenanten großen Ropfe im Mufeo Capitoling hat es eine andere Bewandtnift. Bifconti 1) halt ihn für ben bes Sonnengottes und beruft fich, um feine Meinung ju unterftugen, vornehmlich barauf, daß in bem bie Saare umfaffenben Banbe Löcher fichtbar find, in welchem urfprunalich Strablen von Detall mogen gefteft baben, wie man auch an einer aangen nicht vollig lebensgroßen Statue bes Sonnen. gottes in ber Billa Borghefe feben fan. 2) Er hatte noch hinzusezen durfen, bag auch ber Burf ber Saarlofen eis nige Abnlichkeit mit den Saaren jener Statue babe. an bem Ropfe im Capitolino zeigen fich ganz offenbar bie individuellen Buge eines Bildniffes: folglich ift es bem guten Beidmaf jumiber, ja, es beift ben Beift bet alten Runft verfennen, und fie berabwürdigen, wen man annehmen will, baf fie eine Gottheit zwar in einem großen murbigen Stul ber Kormen, aber durchaus mit menichlichen, porträtähnlichen gu. gen barftelle. Der capitolinische Ropf hat individuelle Buge, ober er hat das Unfeben eines ibealifirten Portrats; feine Bangen find flacher, als fie bei ibealifden Göttergestalten ju fein pflegen; die Mafe, an welcher nur bie Spize ergangt ift, hat an der Wurgel mehr Aushöhlung und einen mehr gebo. genen Rufen; die Saare ber Augenbraunen find angegeben und auf den Augapfeln ift eine ichmache Bertiefung, um ben Stern angubeuten. Überhaupt verfündigt bie Bilbung bes Befichts mänliche Jahre und gleichwohl ift biefer Ropf bart. los bis auf menia bunne lofen an ber Mange neben bem Ber will aber glauben, baf ein weifer Kunftler bes Altertums einen rafirten Sonnengott bargeftellt babe? biefen Grunden icheint ber Ropf fein Sonnengott ju fein; ob er aber wirtlich Alexanders Bildnig ift, bleibt unentichies Die Reigung bes haupts icheint freilich ein gunftiger Umftand für eine folde Bermuthung; Bifconti aber hat jum Behufe feiner Meinung auf eine febr geiftreiche Beife

<sup>1)</sup> Mus. Pio-Clem. t. 1. p. 28.

<sup>2)</sup> Sculture, stanza 3. n. 2.

biese Eigentümlichkeit allegoriich ausgelegt, und als eine feine Anspielung auf ben Umstand gedeutet, daß die Sonne sich den Bewohnern unserer hemisphäre auf ihrem täglichen Laufe von Often nach Westen gleichsam mit abgewandtem Gesicht zeige.

Doch gefest, man bielte mit Bindelman ben Rovf für ein mabrhaftiges Bilbnif Aleranbers: fo burfte man faft mit Gemiffheit annehmen, baf in ihm eine Bronge bes Lyfippus nachgeahmt fei. Dbwohl bas Werf gut gearbeitet ift, fo ift ber feine Befchmat und bie Conception an bemfeb ben bennoch vorzüglicher, freier, größer und geiftreicher, als bie Musführung, und wir fonnen baher auf ein ebleres Borbilb ichliefen. Dag biefes Borbild von Erit gewefen, wird aus ben angebeuteten Augenbraunen, und aus bem burch fache Bertiefungen bezeichneten Augensterne mahrscheinlich, weil beibes auf biefe Urt an Werfen von Erst öfter, vielleicht auch früher als am Marmor angegeben ift. Bir fonten aus biefem Denfmale lernen, was Plinius fagen wollte, wen er ben &n finnus weaen ber Saare feiner Berte lobt. Gie find bier in fcone große Lo. tenparthien gelegt, und befonders jum Musbruf benuit. Runftler wollte ben Moment einer lebhaften, rafchen Bewegung bes Sauptes von ber rechten nach ber linfen Seite bin por ftellen, und gab in diefer Abficht ben Saarlofen bie Richtung als flogen fie, folgend ber Bewegung bes Ropfs auf ber linten Seite, vormarts gegen bas Beficht bin, auf ber rechten aber rufwarts von bemfelben ab, und in ber That burfte fich an alten Runftwerfen wohl fdwerlich ein iconeres Beifpiel von geschifter Benujung ber haare jum Ausbruf aufweisen laffen. nach Mener.

## Beilage II gur Geite 17.

Maffei konte gewiß keine anbern Grinde haben. Aber warum läßt es herr Windelmaft babei bewenden, biefen bermeinten Grund des Maffei blos anzuführen? Widerlegt er fich von sich felbit? Nicht so gang. Dest west er auch schon von keinen andern Grinden unterflügt ift, so macht er doch schon für sich selbst eine kleine Wahrscheinlichkeit, wo man nicht sonft zeigen kalt, daß Athenoborus, des Polyklets Schuler, und Athenoborus, der Gehülfe bes Aggefander, und Polyborus ummöglich eine und eben bieselbe Person können gewesen sein. Zum Glüfe läßt sich bieses zeigen, und zwar aus ihrem verschiedenen Waterlande. Der erfte Athenoborus war, nach dem ausbrüklichen Zeugnisc des Paus fanias auß Alitor in Arkadien; 1) der andere hingegen nach dem Zeugnisse des Plinius aus Rhobus geburtig.

herr Windelman tant teine Absicht babei gehabt has ben, bag er bas Vorgeben bes Maffet durch Beiffügung bie fes Umftanbes nicht unwidersprechlich widerlegen wollen. Biels mehr müßen ihm die Gründe, die er aus ber Runft des Berks nach seiner unftreitigen Restlinis ziehet, von solcher Wichtige feiner unftreitigen Restlinis ziehet, von solcher Wichtige feit geschienen haben, baß er sich unbefümmert gelassen, ob die Meinung bes Maffet noch einige Wahrscheinlichkeit bes halte ober nicht. Er erkennet ohne Zweifel in bem Laokoon zu viele von ben argutiis, 2) die dem Lysippus so eigen waren, mit welchen dieser Meister bie Kunst zuers bereicherte, als daß er ihn sür ein Werk vor deskeben Zeit balten sollte.

Allein, went es erwiesen ift, bag ber Lavfoon nicht alter fein fan, als Lyfippus, ift baburch auch jugleich erwiesen, bag er ungefahr aus feiner Zeit fein muße? bag er unmöglich ein weit fpateres Wert fein tonne? Damit ich bie Leiten, in welchen bie Runft in Griechenland bis jum Un-

Admindages de nas Δαμίας — ύτοι de Agnades είστι εκ Κλείτορες. [X.9.]

<sup>2)</sup> Plin. l. 34. sect. 19. n: 8.

fange ber römischen Monardie ihr Saupt bald wieberum em. por hob, bald wieberum finten lief, übergebe: warum batte nicht Laofoon die glufliche Frucht des Wetteifers fein fonnen, welchen die verschwenderische Pracht ber erften Raiser unter ben Runftlern entjunden mußte? Barum fonten nicht Agefanber und feine Behülfen bie Beitverwandten eines Stronanlion, eines Arcefilaus, eines Wafiteles, eines Pofibonius, eines Diagenes fein? Burben nicht bie Merte auch biefer Deifter jum Theil bem Beften, mas bie Qunft jemals bervorgebracht batte, gleich geichatet? men noch ungezweifelte Stufe von felbigen vorhanden waren, bas Alter ihrer Urbeber aber mare unbefant, und liefe fic aus nichts ichließen, als aus ihrer Runft, welche gottliche Gingebung mußte ben Renner vermahren , bag er fie nicht eben. fomobl in iene Reiten fegen ju mußen glaubte, bie berr Bin delmaff allein bes Laofoon's murbig ju fein achtet?

Es ift mabr, Plinius bemerkt die Zeit, in welcher die Annfter bes Laokoon's gelebt haben, ausbrüklich nicht; boch weft ich aus bem Zusammenhange der ganzen Stelle schließen joute, ob er sie mehr unter die alten oder unter die neueren Artisten gerechnet wissen wollen: so bekenne ich, daß ich sie bas Legtere eine größere Wahrscheinlichkeit darin zu bemetzen glaube. Man urtheile.

Nachdem Blinius von den alteften und größten Deis ftern in ber Bilbhauerfunft, bem Phibias, bem Prarite les, bem Stopas, etwas ausführlicher gefprochen, und bier, auf die übrigen, befonders folche, von beren Berfen in Rom etwas vorhanden war, ohne alle dronologische Ordnung name haft gemacht, fo fahrt er folgenbergeftalt fort : Nec multo plurium fama est, quorundam claritati in operibus eximiis obstante numero artificum, quoniam nec unus occupat gloriam, nec plures pariter nuncupari possunt, sicut in Laocoonte, qui est in Titi Imperatoris domo, opus omnibus et picturæ et statuariæ artis præponendum. Ex uno lapide eum et liberos draconumque mirabiles nexus de consilii sententia fecere summi artifices Agesander et Polydorus et Atheuodorus Rhodii. Similiter Palatinas domus Cæsarum replevere probatissimis signis Craterus cum Pythodoro, Polydectes cum Hermolao, Pythodorus alius cum Artemone et singularis Aphrodisius Trallianus. Agrippæ Pantheum decoravit Diogenes Atheniensis, et Caryatides in columnis templi ejus probantur inter pauca operum: sicut in fastigio posita signa, sed propter altitudinem loci minus celebrata. 1)

Bon alien ben Runftlern, welche in biefer Stelle genen. net werben, ift Diogenes von Athen berienige, beffen Beit. alter am unwiderfprechlichften beftimt ift. Er hat bas Pantheum bes Agrippa ausgezieret; er hat alfo unter bem Auguftus gelebt. Doch man ermage bie Borte bes Plinins etwas genauer, und ich bente, man wird auch bas Beitalter bes Rraterus und Onthodorus, bes Volndeftes und Bermolaus, des zweiten Onthodorus und Artemons, fo wie bes Aphrobifius Trallianus, eben fo unwiberfprechlich beftimt finben. Er fagt von ihnen: Palatinas domus Cæsarum replevere probatissimis signis. 36 frage: faff biefes wohl nur fo viel beiffen, baf von ihren vortreflichen Berfen bie Palafte ber Raifer angefüllet gemefen? In bem Werftande nämlich, daß die Raifer fie überall jufammensuchen und nach Rom in ihre Wohnungen verfegen laffen ? Gewiß nicht. Sonbern fie mufien ihre Berte ausbrutlich für biefe Valafte ber Raifer gearbeitet, fie muffen ju ben Reiten biefer Raifer ge lebt haben. Dag es fpate Runftler gemefen, die nur in Stalien gearbeitet, läft fich auch icon baber ichließen, weil man ibrer fonft nirgends gedacht findet. Satten fie in Griechen. land in frubern Reiten gearbeitet, fo murbe Paufanias ein ober bas andere Werf von ihnen gefehen, und ihr Un. Gin Pnthoborus fomt benfen uns aufbehalten haben. gwar bei ihm vor; 2) allein Sarbuin bat fehr unrecht, ibm für den Onthoborus in ber Stelle bes Olinius ju hale ten; beft Paufanias nennet bie Bilbfaule ber Jumse bie er von der Arbeit bes erftern ju Roronea in Bootien fabe, ayanua agnaur, welche Benennung er nur ben Werfen berjenigen Meifter gibt, bie in ben allererften und rauheften Beiten ber Runft lange vor einem Phibias und Prarites Ies gelebt hatten. Und mit Werfen folder Urt werben bie Raifer gemiß nicht ihre Walafte ausgezieret haben. Roch weniger ift auf die andere Bermuthung bes Sarduins ju ach. ten, baf Artemon vielleicht ber Maler gleiches Namens fei, beffen Blinius an einer Stelle gebenft. 3) Name und Ra-

<sup>1)</sup> L. 36. sect. 4. n. 11.

<sup>2)</sup> IX. 34.

<sup>3)</sup> L. 34. sect. 40. n. 32.

me geben uur eine fehr geringe Bahrideinlichfeit, berenwegen man noch lange nicht befugt ift, ber natürlichen Auslegung einer unverfälfchten Stelle Bewalt anzuthun.

Ift es aber fonach auffer allem Zweifel, bag Kraterus und Puthoborus, bag Polybettes und hermolaus, mit ben übrigen unter ben Raifern gelebt, beren Paläfte fie mit ihren treflichen Werfen angefület: fo bunkt mich, fak man auch benjenigen Rünftlern kein ander Zeitalter geben, von welchen Plinius auf jene durch ein Limiliter übergehet. Und biefes find die Meister bes Laokoon. Man überlege es nur: wären Age (ander, Polydorus und Atbensborus fo alte Meister, als wofür sie herr Windelmak hätt: wie unschillich würde ein Schriftleller, bem die Präcklich bes Ausbrukes keine Kleinigkeit ift, wen er von ihnen auf einmal auf die allerneue ften Meister fpringen müßte, biesen Spruna mit einem Gleicheraestalt thun?

Doch man wird einwenden, daß sich bieses Similier nicht auf die Verwandtschaft in Innehung des Zeitalters, soudern auf einen andern Umstand beziehe, welchen diese, in Verrachtung der Zeit so unähnliche Meister, mit einander gemein geshatt hätten. Plin ius rede nämlich von solchen Künflern, die in G e m ein schaft geardeitet, und wegen dieser Gemeinschaft unbekanter geblieben wären, als sie verdienten. Dest da keiner sich die Ehre des gemeinschaftlichen Werks allein aumassen können, alle aber, die daran Theil gebabt, jederzeit zu nennen zu weitschaftig gewesen wäre, quoniam nec mus occupat gloriam, nec plures pariter nuncupari possunt: so wärren ihre sämtliche Namen darüber vernachlästiget worden. Dieses siehen Weistern des Laofoons, dieses sei so manchen andern Meistern widersahren, welche die Kaiser sür- ihre Pasläste beschäftigt bätten.

Ich gebe biefes ju. Aber auch so noch ift es höchft mabrichenitch, daß Plinius nur von neuern Runfteen prewen wollen, die in Gemeinschaft gearbeitet. Den hatte
er auch von älteren reden wollen, warum bätte er nur
allein der Meister des Laofoon erwähnet? Warum nicht
auch anderer? Eines Onatas und Lalliteles; eines Tis
mofles und Timarchides, oder der Sohne biefes Tis
marchides, von welchen ein gemeinschaftlich gearbeiteter Jupiter in Rom war. 1) herr Windelman sagt selbst, daß

<sup>1)</sup> Plin. 1.36. sect. 4. n. 10.

man von bergleichen alteren Werfen, bie nieht als einen Bater gehabt, ein langes Berzeichnig machen fonne. 1) und Plinius folite fich nur auf die einzigen Agefander, Pollyborus und Athenoborus besonnen haben, wen er fich nicht ausdrüflich nur auf die neuesten Zeiten hatte einschränfen wollen?

Wird übrigens eine Bermuthung um fo viel mahrichein licher, je mehrere und größere Unbegreiflichkeiten fich baraus erklaren laffen, fo ift es bie, bag bie Meifter bes Laokoon unter den erften Raifern geblubet haben, gewiß in einem febr hohen Grade. Den hatten fie in Griechenland ju ben Zeiten, in welche fie herr Bindelmaff feget, gearbeitet; hatte ber Lastoon felbft in Griechenland ehebem gestanden : fo mußte bas tieffte Stillichweigen, welches bie Griechen von einem folchen opere omnibus et picturæ et statuariæ artis præponendo beobachtet hatten, aufferft befremben. Es mußte aufferft befremben, wen fo große Deifter weiter gar nichts gearbeitet hatten, oder went Paufanias von ihren übrigen Werfen in . gang Griechenland, eben fo wenig wie von bem Laofoon, gu feben befommen batte. In Rom bingegen fonte bas gröfte Meifterftut lange im Berborgenen bleiben, und wen Laotoon auch bereits unter bem Quguftus mare verfertigt worben, fo burfte es bod gar nicht fonderbar- fcheinen, bag erft Plis nius feiner gebacht, feiner querft und qulegt gebacht. Deff man erinnere fich nur, mas er von einer Benus bes Gfo. pas fagt, die ju Rom in einem Tempel bes Mars fanb: quemcunque alium locum nobilitatura. Romæ quidem magnitudo operum eam obliterat, ac magni officiorum negotiorumque acervi omnes a contemplatione talium abducunt: quoniam otiosorum et in magno loci silentio apta admiratio talis est. 2)

Diejenigen, welche in der Grupe Laofoon fo gern eine Nachahmung bes virgilischen Laofoon feben wollen, werben, was ich bisher gesagt, mit Bergnigen ergreifen. Roch fiele mir eine Muthmagung bei, die fie gleichfalls nicht fehr miffbilligen durften. Bielleicht, föfften fie benken, war es Affinius Pollio, der den Laofoon des Birgil durch griedische Künftler ausführen ließ. Pollio war ein besonderer

<sup>1) [9 %. 2 %. 10 %.]</sup> 

<sup>2)</sup> L. 36. sect. 4. n. 7 - 8.

Kreund bes Dichters, überlebte ben Dichter, und icheinet fogar ein eigenes Bert über bie Uneis gefdrieben ju baben. Deff mo fonft, als in einem eigenen Berte über biefes Gebicht, fonnen fo leicht die einzeln Unmerfungen geftanben baben, die Gervius anführt? 1) Augleich mar Pollio ein Liebhaber und Renner ber Runft, befaf eine reiche Samlung ber treflichften alten Runftwerte, lief von Runftlern feiner Reit neue fertigen , 2) und bem Gefdmate, ben er in feiner Babl zeigte, mar ein fo fühnes Stuf als Laofoon, vollfom, men angemeffen: ut fuit acris vehementiæ sic quoque spectari monumenta sua voluit. 3) Doch ba bas Kabinet bes Dob lio, ju den Zeiten des Plinius, ale Laofoon in dem Palafte bes Titus fand, noch gang ungertrennet an einem besondern Orte beisammen gewesen zu sein scheinet, so möchte diefe Muthmaguna von ihrer Bahricheinlichfeit wiederum ets was verlieren. Und warum fönte es nicht Titus felbft gethan baben, mas mir bem Vollio aufdreiben wollen? Leffing.

<sup>1)</sup> Ad v. 7. l. 2. En. unt befonders ad v. 183. l. 11. Man burfte also wohl nicht Unrecht thun, wen man das Berzeichniß ber verlornen Schriften biefes Maunes mit einem folden Werke vermehrte.

<sup>2)</sup> Plin. l.c.

<sup>3)</sup> Plin. 1, 36. c. 5. sect. 4, n. 10.

## Beilage III. jur Geite 18.

Ich werbe in meiner Meinung, bag bie Meifter bes Lao oon unter ben erften Raifern gearbeitet haben, wenige ftens to alt gewiß nicht fein konnen, als fie herr Windelb man ausgibt, burch eine kleine Nachricht beftarkt, die er felbit querft bekant machte. Sie ift biefe:

" Bu Mettuno, ehemals Untium ic. " 1)

Darin wird herr Winctelman wenig Wiberspruch finden, dag der Anthanodorus in dieser Inschrift kein and derer als der Athenodorus sein könne, deffen Plinius unter den Meistern des Laokoon gedenket. Athenodorus und Athanodorus is auch völlig ein Name; des die Rhodier bedienten sich des dorischen Dialekts. Allein über das, was er sonst daraus solgern will, muß ich einige Unmerkungen machen.

Das erfte, daß Athen oborns ein Sohn bes Agefanders gewesen sei, mag hingehen. Es ift sehr wahrichein lich, nur nicht un wid eriprechtich. Den es ift bekaft, daß es alte künftler gegeben, die, anstatt sich nach ihrem Bater zu nennen, sich lieber nach ihrem Lehrmeister nennen wollen. Was Plinius von den Gebrüdern Apollonius und Lauriffus sagt, 2) leidet nicht wohl eine andere Auslegung.

Aber wie? Diese Inidrift foll jugleich bas Borgeben bes Plinius widerlegen, daß fic nicht mehr als drei Runftwerfe gefunden, ju welchen fich ihre Meifter in der vollien bet en Zeit (anstatt des exces, durch excessed) bekaft hatten? Diese Inschrift? Warum sollen wir erft aus bieser Inschrift fernen, was wir längst aus vielen andern hatten lernen konne? hat man nicht schon auf der Statue des Germanis

<sup>- 1) [</sup>Wie bie Rote auf S. 18 lautet.]

<sup>2)</sup> L. 36. c. 5. sect. 4. n. 10.

cus Kasojusus — exomos gefunden? Auf der fogenanten Ben götterung homers: Agyedauc exomos? Auf der bekanten Bafe zu Gaeta: Ladrier exomos? u. f. w. 1)

herr Bindelmaft taff fagen: Ber weiß biefet beffer als ich? Aber (wirb er hinzusezen) befto ichlimmer fur ben Plinius. Seinem Vorgeben ift also um so öfter wiberfprochen, es ift um so gewiffer wiberlegt.

Rach nicht. Deff wie, went herr Windelmaff ben Plinius mehr fagen liefe, als er wirflich fagen wollen? Ben alfo bie angeführten Beifpiele nicht bas Borgeben bes Plinius, fonbern blos bas Mehr, welches herr Windel man in biefes Borgeben bineingetragen, widerlegten? Und fo ift es wirklich. 3ch muß die gange Stelle anführen. Plis nius will in feiner Queianungsichrift an ben Titus von feb nem Berte mit ber Beideibenbeit eines Mannes foreden, ber es felbft am beften weiß, wie viel bemfelben jur Boutommen. heit noch fehle. Er findet ein merfmurdiges Exempel in eie ner folden Beideibenbeit bei ben Grieden, über beren prab lende, vielversprechende Büchertitel (inscriptiones, propter quas vadimonium deseri possit) er fich ein wenig aufgehalten und sagt: Et ne in totum videar Græcos insectari, ex illius nos velim intelligi pingendi fingendique conditoribus, quos in libellis his invenies, absoluta opera, et illa quoque quæ mirando nou satiamur, pendenti titulo inscripsisse: ut APELLES FACIEBAT, aut POLYCLETUS: tanguam inchoata semper arte et imperfecta: ut contra judiciorum varietates superesset artifici regressus ad veniam, velut emendaturo quidquid desideraretur, si non esset interceptus. Quare plenum verecundim illud est, quod omnia opera tamquam nogissima inscripsere et tamquem singulis fato adempti. Tria non amplius, ut opimor, absoluta traduntur inscripta: ILLE FECIT, que suis locis reddam; quo apparuit, summam artis securitatem auctori placuisse, et ob id magna invidia fuere omnia ea. 36 bitte auf die Worte des Plinius: pingendi fingendique conditoribus, aufmertfam ju fein. Dlinius fagt nicht, baf bie Gewohnheit, in ber unvollendeten Zeit fich ju feinem Berfe

1) Man sehe das Verzeichnist der Aufschriften alter Kunstwerke beim Marg. Gubius (ad Phædri sab. 5. l. 1.), und ziehe zugleich die Verichtigung desselben von Gronev (Præf. ad t. g. Thesauri Antiq. Cræc.) zu Rathe. bekennen, allgemein gewesen; bag fie von allen Runft, ru, ju allen Zeiten beobachtet worden: er sagt ausbrüklich, ift nur die er ften alten Meister, jene Schöpfer ber ildenden Runste, pingendi fingendique conditores, ein velles, ein Polyklet, und ihre Zeitverwandte, biese uge Bescheibenheit gehabt hatten; und da er diese nur allein innet, so gibt er ftillschweigend, aber deutlich genug zu verschen, daß ihre Nachsolger, besonders in den spätern Zeiten, ehr Aubersicht auf sich selber achusert.

Diefes aber angenommen, wie man es annehmen muß, fan bie entbette Aufschrift von bem einen ber brei Rung. r bes Laofoon ihre vollige Richtigfeit haben, und es faff ffen ungeachtet mabr fein, bag, wie Plinius fagt, nur ma brei Werfe vorbanben gemefen, in beren Aufschriften d ihre Urheber ber vollenderen Reit bedienet; nämlich unter n attern Berfen, aus den Zeiten bes Upelles, bes olnflets, bes Ricias, bes Enfinnus. Aber bas faff ban feine Richtigfeit nicht haben, bag Athenodorus und ine Gehülfen, Zeitverwandte des Appelles und Lyfip. us gewesen find, ju welchen fie herr Bindelman mas en will. Man muß vielmehr fo ichliegen : Ben es mahr , bag unter ben Berfen ber altern Runftler, eines Apel :8, eines Dolnflete, und ber übrigen aus biefer Rlaffe, ar etwa brei gewesen find, in beren Aufschriften bie vollen, te Beit bon ihnen gebraucht worden; weff es mabr ift, baf linius biefe brei Werfe felbft nambaft gemacht bat : 1)

1) Er verspricht wenigstens ausbrütlich, es ju thun: qua suis locis reddam. Weft er es aber nicht ganglich vergeffen, so bat er es boch sehr im Vorbeigeben und gar nicht auf. eine Art gethan, als man nach einem solchen Bersprechen erwartet. Best er zum Erempel schreibet (1.35. sect. 39.): Lysippus quoque Æginw picturw sum inscripsit: senzuven quod prosecto non secisset, nici encaustica inventa: so ist es offenbar, daß er dieses sexuven jum Beweise einer ganz andern Sache braucht. hat er aber, wie harduin glaubt, auch zugteich das eine von den Werten baburch angeben wollen, deren Aussicht in dem Aoristo abgesaft gewesen: so batte es sich wohl der Müße verlohnet, ein Wort davon mit eins stießen zu lassen. Die andern zwei Werte dieser Art sin-

fo tall Athenoborus, von bem feines biefer brei Berte ift, und ber fich beffen ungeachtet auf feinen Berten ber

bet Barbuin in folgender Stelle: Idem (Divus Augustus) in Curia quoque, quam in comitio consecrabat, duas tabulas impressit parieti, Nemeam sedentem supra leonem, palmigeram ipsam, adstante cum baculo sene, cujus supra caput tabula bigæ dependet. Nicias scripsit se inussisse: tali enim usus est verbo. Alterius tabulæ admiratio est, puberem filium seni patri similem esse, salva ætatis differentia, supervolante aquila draconem complexa. Philochares hoc suum opus esse testatus est. (L. 35. sect. 10.) Sier werden zwei verschiedene Gemalbe beidrieben, welche Huguftus in bem neuerbauten Rath. haufe aufftellen laffen. Das zweite ift vom Philochares, bas erfte vom nicias. Bas von jenem gefaat wird, ift flar und beutlich. Aber bei biefem finden fich Somieriafeiten. Es ftellte bie Remea vor, auf einem Löwen figend, einen Palmengweig in ber Sand, neben ibr ein alter Man mit einem Stabe, cujus supra caput tabula biga dependet. Bas heift bas? fiber beffen Saupt eine Tafel hing, worauf ein ameis fvanniger Bagen gemalt mar? Das ift noch ber einzige Gin, ben man biefen Worten geben faff. Mifo war auf das hauptgemälde noch ein anderes fleis neres Gemalbe gehangen? Und beibe maren von bem nicias? Go muß es harduin genommen baben. Den wo maren hier fonft swei Gemalbe bes Ris cias, ba bas andere ausbruflich bem Philochares augeschrieben wird : Inscripsit Nicias igitur geminæ huic tabulæ suum nomen in hunc modum: O NIKIAY ENE-KATZEN; atque adeo e tribus operibus, quæ absolute fuisse inscripta: ILLE FECIT, indicavit Præfatio ad Titum, duo hæc sunt Nicia. 36 mochte ben Sarbuin fra. gen: wen Nicias nicht ben Moriftum, fonbern wirt. lich das Imperfectum gebraucht hatte, Plinius aber hatte blos bemerten wollen, baf ber Deifter, anftatt yeaper, evanier gebraucht hatte, murbe er in feiner Eprache auch nicht noch aleban haben fagen mußen: Nicias scripsit se inussisse? Doch ich will hierauf nicht befeben; es mag wirflich bes Plinius Bille gemefen

ollenbeten Beit bebienet, ju jenen alten Runftlern nicht eboren; er fan fein Beitvermanbter bes Apelles,

fein, eines von ben Berten, wovon bie Rebe ift, baburch anzubeuten. Wer aber wird fic bas bopelte Gemalbe einreben laffen, beren eines üben bem anbern gehangen? 3ch mir nimmermehr. Die Borte: cujus supra caput tabula biga dependet, tonnen alio nicht anbers als verfalicht fein Tabula biga, ein Gemale be, worauf ein zweifpanniger Bagen gemas let, flingt nicht febr plinianifd, wen auch Plis nius icon fonft ben Singularem von biga braucht. Und mas für ein zweifpanniger Magen? Etwa, bergleis den au ben Wettrennen in ben nemegischen Spielen ac braucht murben; fo baf biejes fleinere Gemalbe in Unfehung beffen, mas es vorftellte, ju bem hauptgemalbe gehört hatte? Das fan nicht fein: ben in ben nemeas ifchen Spielen maren nicht zweifpannige, fondern Dierfpannige Bagen gewöhnlich. (Schmidius in Prol. ad Nemeonicas, p. 2.) Einsmal fam ich auf bie Gebanfen, baf Plinius, anftatt bes bige, vielleicht ein gries difde & Bort gefdrieben, meldes bie Abidreiber nicht verftanden, ich meine mtuxier. Bir miffen nämlich aus einer Stelle bes Untigonus Carnftius, beim 20 nobius (conf. Gronov. t. q. Antiq. Græc. præf. p. 7.), daß die alten Runftler nicht immer ibre Ramen auf ibre Werke felbft, fonbern auch wohl auf besondere Tafelden gefejet, welche bem Gemalbe, ober Statue angehangen murben. Und ein foldes Cafelden bief mauxice. Diefes griechische Wort fant fich vielleicht in einer Sanbichrift burch die Gloffe : tabula, tabella erffaret; und bas tabula fam endlich mit in ben Tert. Aus mavyer ward bigm: und fo entftand bas tabula bigæ. Michts fan ju bem Solgenden beffer paffen, als biefes mrugur; ben bas Sole gende eben ift es, mas barauf fanb. Die gange Stelle ware also in lefen: cujus supra caput mavy un dependet, quo Nicias scripsit se inussisse. Doch biefe Correctur, ich befenne es, ift ein wenig fühn. Muß man beff auch alles verbeffern fonnen, mas man verfällcht ju fein beweisen tan? 3ch begnüge mich , bas Lestere bier geleis ftet ju baben , und überlaffe das erftere einer geschiftern Sand. Doch nunmehr wiederum jur Sache gurufzufom: des Enfippus fein, fonbern er muß in fpatere Beiten ge-feit werben.

Rury, ich glaube, es liefe fich als ein fehr zuverläßiges Kriterium angeben, baß alle Künftler, die das exouves gebraucht, lange nach den Zeiten Alexanders des Großen, kurz vor oder unter den Kaifern geblühet haben. Bon dem Kleomenes ift es unftreitig; von dem Archaus ift es böcht wahrscheinlich; und von dem Salpion kaft wenigtens das Gegentheil auf feine Weise erwiesen werden. Und so von den übrigen; den Arhenodorus nicht ausgeschlossen.

herr Bincelmaff felbft mag hierüber Richter fein! Doch protestire ich gleich im voraus wiber ben umgefehrten Sai. Weff alle Rünftler, welche excess gebraucht, umter bie fpatern gehören: so gehören barum nicht alle, die fich bes excess bedienet, unter die altern. Auch unter ben spatern Rünklern können einige diese einem großen Manne so wohl anftebende Beschenbeit wirklich besesen, und andere fie ju befigen sich gestellet haben. Lessing,

men; wen Plinius also nur von einem Gemaibe bes Ricias rebet, bessen Aufdrift im Lorifto abgefaßt geweien, und bas zweite Gemälbe bieser Urt bas obige bes Lusipuus ift: welches ift ben nun bas dritte? Das weiß ich nicht. Went ich es bei einem andern alten Schriftsteller sinden burfte, als bei dem Plinius, so wurbe ich nicht sehr verlegen sein. Liber es soll bei dem Plinius, som blinius gefunden werden; und noch einmal: bei die sem weiß ich est nicht zu finden.

#### Nachtrag.

#### 4 Band, 116 G.

Die Stelle, daß Apollo und Bafchus juweffen in einer Gottheit verehrt worden, muß das Citat haben; Macrob. Saturnal. I. 18. 19. 21.

#### 2 Band, 97 S. 4 Band, 120 S. u. 5 Band 201 S.

Mongey hat in einer Borlefung bei ber Atabemte ber Inichriften ju Paris im Jahre 1820 barguthun gefucht, baß bie Statue im Batican, bie Bin delmaff für Garbana pal, und Bifconti für den indifden Bafdus bielt, ein Seliogabalus in fprifder Brieftertracht fei, welche Rleis bung ihm ben Namen des Affpriers, fo wie feine Lafter die Benennung Garbanapalus jugezogen. Seliogaba lus glich, bem Berobian gufolge, als junger Daft ben Statuen bes Bafdus und mar baber von großer Schonheit; ber farte Bart ber Statue contraffirt in ber That febr mit ben Bugen bes Gefichts, und vielleicht hat ihn ber Runftle feinem Werfe nur gegeben, weil ihn die Untonine als Philosophen fo ju tragen pflegten. Gine Bufte bes Belio. aabalus im toniglichen Mufeo ber man gur Bergleichung einen abnlichen Bart angefügt, folt baburd ber Statue bes Sarbanavalus febr abnlich gefeben baben.

#### 4 Band, 128 G.

Joega (Bassirilievi n. r.) bemerkt, bag ber wahre Plus to auf alten Monumenten kein über bie Sten herabfallen bes Saar habe, sondern hierin und im Coffim mit Juplster ibereintomme; auch niemals den Scheffel auf bem Saupte trage, ben wo biefer fich finde, sei es Serapis.

#### 5 Banb, 75 u. 78 G.

Un ber Statue ber Minerva von Phiblas im Sarthenon waren bie Augen von einem Steine, beffen Jarbe ber bes Elfenbeins nahe tomt, nur heller und glangenber Minerva im Tempel Bulcans hingegen hatte bi Augen. Man vergleiche 5 Band, 579 S.

#### 5 3anb, 65 u. 306 €.

Der Juviter bes Leardus war nicht gegof fondern gehämmert. Man vergl. 5 Band 490 S.

#### 3 Banb, 96 €. u. 5 Banb, 308 €.

Damophon aus Meffene muß nach ber 102 Dlabe, also bei 50 Jahren nach Phibias geblüht haben, vornehmlich für die Städte in Arkadien und Meffenien nach der Schlacht von Leuktra wieder ausgebaut wurder arbeitet hat. (Pausan. IV. 31. VII. 23. VIII. 31.) Bit mafi scheint ihn nur wegen seiner Statuen aus holz in sezen; oder nahm vielleicht ohne Noth zwei Künstle seiben Namens an, einen ältern vor Phibias, und welchen Bugen des Elsenbeins am olympi Jupiter zu Gils so geschitt wieder zusammensügte. (P. IV. 31. 9 B. 2 R. 20 S.)

#### 5 Band, 388 S.

Ribby, Autor der italianischen übersezung des sanias, sucht aus dem 10 Buche, 21 und 22 Rapitel Schriftsellers darzuthun, daß in dem sogenaften fer be Fechter einer der Galatier vorgestellt sei, welche i Brenn us Unternehmung gegen den Tempel zu Dely bfieden wären. Die ftraffen, nach Schwedenart hin ftridenen haare, der Bart um die Liven, das Kämpfen Rüftung, die Halsette von Goldbrath, die man sonft sem Strif gehalten, der lange, ungewölbte Schild mit andern geziert, und die Kompete stimmen mit Dio Schilderung (V. 27—29.) der Galatier überein, un Stellung, verglichen mit den Niobiden oder den Kan aus dem Giebelselde des Tempels von Agina ließe vie rathen, daß der Marmor einst evensalls im Giebelselde Kempels gedient hätte.

#### 6 Band, 39 G.

Richt die Statue des Demofihenes, welche die Athen nienser ibm geseth hatten, trug ein Schwert an der Seite, sondern die seines Neffen Demochares. (Plutarch. vit. X. rhet. Demosth. t. g. p. 36g. edit. Reisk.)

Auch die Vermuthung, welche Fea aufftellte, daß vielleicht die Statue bes De moft ben es aus Marmor, welche in England ift, jener athentensischen aus Erst nachgebildet sei, dürfte Schwierigkeit sinden, weil diese dem Plutardus zusolge (Demosth. c. 31.) die Finger in einander gelegt hatte, und die Marmorstatue eine Rolle in den händen bält; indessen ließe sich die Khulickeit immer noch, obgleich sie Visconti (Iconographie p. 137.) gänzlich verwirft, standhaft vertheidigen.

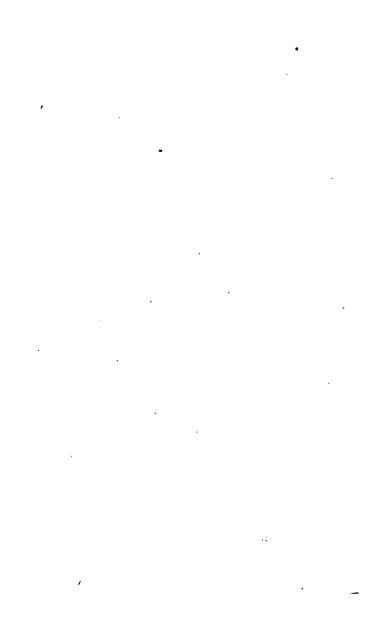

## Inhalt bes fechften Banbes.

## Beschichte der Runft des Altertums.

|                  |   |    |     |    |      |     |      |    |      | Geite.          |
|------------------|---|----|-----|----|------|-----|------|----|------|-----------------|
| Behntes Buch     | ٠ |    | •   | ,  |      | .•  | ٠    | ٠  | 5 -  | 122             |
| Erstes Kapitel . |   |    |     |    |      |     | ٠    |    | ٠    | 7               |
| Zweites Kapitel  |   |    |     |    |      |     |      |    | ٠    | 43              |
| Drittes Kapitel  |   |    |     |    | •    | ٠   | ٠.   |    |      | 82              |
| Eilftes Buch:    | V | on | der | gr | ied) | iſd | en . | Au | nft  |                 |
| unter den Rome   |   |    | •   | ٠. | •    | •   | ٠    |    | 23   | 263             |
| Erstes Kapitel . |   |    |     |    |      |     |      |    | ٠    | 125             |
| Bweites Kapitel. | • |    |     |    |      |     |      |    |      | 165             |
| Drittes Kapitel  |   |    | •   |    |      |     |      |    | ٠    | 206             |
| 3mölftes Buch    |   |    |     |    |      |     |      | 2  | 65 - | <del> 366</del> |
| Erftes Rapitel . |   | •  |     |    |      |     |      |    |      | 267             |
| Bweites Kapitel  | • |    |     |    |      |     |      |    |      | 293             |
| Drittes Kapitel  |   |    |     |    |      |     |      | ٠. |      | 333             |
| Beilage I        |   |    |     |    |      | ٠.  |      |    |      | 367             |
| Beitage II. ,    |   |    |     |    |      |     |      |    | ٠    | 371             |
| Beilage III      |   |    |     |    | ٠    |     |      |    | ٠    | 377             |
| Maditraa         |   |    |     |    | -    |     |      |    |      | 383             |

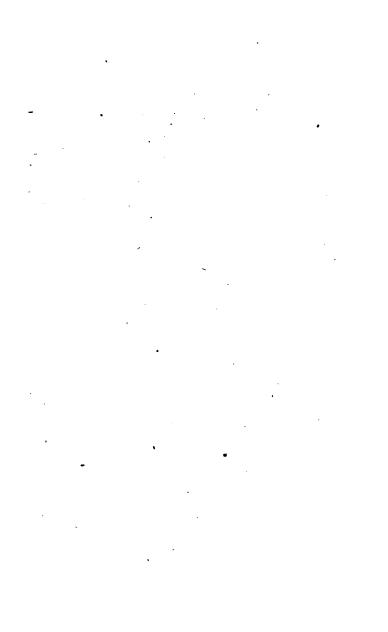

## Inhalt

ber

## Geschichte der Runft Des Altertums.

|                 |                                                                                           | •      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                 | r felbst hat seine Geschichte ber Run                                                     |        |
|                 | in zwei Theile abgesondert, welche in Ra<br>itte zerfallen; die zwekmäßigere Abtheil      |        |
|                 | her, in Rapitel und Paragraphen                                                           |        |
| hauptfächlich   | von Carlo Sea her; man hat es aber bei                                                    | biefer |
|                 | esogen, die Inhaltstitel der Paragraphen n                                                |        |
|                 | iten herablaufen zu laffen, welches die Ginh<br>ondern zur beguemern überficht hier am Gi |        |
| Rugen ju fielle | n.                                                                                        |        |
| ,               | Band.                                                                                     | Seite, |
|                 | ns Vorrebe zur Geschichte ber<br>bes Altertums III.                                       | . 9    |
|                 | ns Korrebe ju ben Anmerkun,                                                               | , ,    |
|                 | er die Geschichte der Kunft des                                                           |        |
| Mitert          |                                                                                           | 33     |
|                 | Erstes Buch.                                                                              |        |
|                 |                                                                                           | -      |
| Won dem         | Ursprung der Kunft und                                                                    |        |
|                 | Irsachen ihrer Verschieden-                                                               |        |
| •               | unter den Bölfern.                                                                        |        |
|                 | Erstes Rapites.                                                                           |        |
| 5. 1.           | Allgemeiner Begrif biefer Beidichte -                                                     | - 61   |
| <b>-2 - 3.</b>  | Allgemeiner Begrif ber Runft bei ben                                                      |        |
|                 | Agoptern, hetruriern und Griechen -                                                       |        |
| 4.              | Unfang, Fortgang und Fall ber Kunft bei ben Griechen                                      | - 62   |
| <b></b> 5.      | Unfang der Kunft mit ber Plastit -                                                        | - 62   |
| 6.              | Thinlicher Uriprung berfelben bei ver-                                                    |        |
| 0.              | schiedenen Bölkern —                                                                      | - 63   |
| <del>-7.</del>  | Altertum ber Runft in Agopten, und                                                        | •      |
|                 | bie Urfachen beffelben                                                                    | - 65   |
| 8.              | Spatere, aber uriprüngliche Kunft                                                         |        |
|                 | bei ben Griechen. Steine und Cau-                                                         | /=     |
|                 | len bie erften Bilber                                                                     | - 67   |

|                        | Bani Bani                                                                     | b. G | elte. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 5. 9.                  | Anwachsende Bilbung ber Figuren: bas haupt                                    | III. | 69    |
| 10.                    | Durch Ungeige bes Befchlechtes .                                              |      | 71    |
| <del></del> 11.        | Durch Geftaltung ber Beine                                                    | _    | 74    |
| <u>12.</u>             | Uhnlichleit der erften Figuren bei ben<br>Lapptern, hetruriern und Griechen . |      | 75    |
|                        | Zweifel wider die ben Griechen von ben Aguptern mitgetheilete Kunft .         |      | 76    |
| <del>- 18 - 19.</del>  | Fortgang der Kunst in Bilbung ber handlung an ben Figuren                     | _    | 84    |
| 3                      | weites.Rapites.                                                               |      |       |
| <b>— 1 — 2.</b>        | Erfte Materie der Künftler: ber<br>Thon, und aus bemfelben geformete          |      |       |
|                        | Statuen                                                                       | _    | . 87  |
| <b>—</b> 3 <b>—</b> 7. | Modelle zu Statuen und erhobenen<br>Arbeiten                                  | _    | 90    |
| - 8.                   | Gefäße von Thon                                                               |      | 94    |
| <b></b> 9.             | Figuren von Sols                                                              |      | 95    |
| 10 11.                 | Bon Elfenbein                                                                 |      | 99    |
| - 12.                  | Bon Stein, und anfänglich in bem jebem Lanbe eigenen                          | _    | 103   |
| <b>— 13.</b>           | Bon Marmor, und anfänglich bie                                                |      |       |
|                        | äuffern Theile ber Figur                                                      |      | 194   |
| <b>— 14 — 15.</b>      | Gerner von übermalten Statuen .                                               |      | 106   |
| -16.                   | In Erit                                                                       | -    | 108   |
| -17 - 18.              | Bon ber Runft in Chelfteine ju fcnei.                                         |      |       |
|                        | ben                                                                           |      | 111   |
| 19.                    | Bon Glasarbeiten                                                              |      | 113   |
| 20.                    | Von gewöhnlichem Glafe : zu allerhand Gefäffen                                |      |       |
| - 21.                  | Bu Tafeln bei Belegung ber Sugboben                                           |      | 114   |
| <u>-22</u> - 25.       | Bon vielfarbigen, jufammengefezeten Glaswerten                                |      | 115   |
| <u>-26</u> - 27.       | Bon Glaspaften, bie über gefchnittene Steine geformet find                    | _    | 117   |

|                | -                                                                                                               |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                |                                                                                                                 | 491             |
|                | 93an                                                                                                            | d. Seite.       |
| 3 — 29         | . Bon Gefäßen mit erhobenen Arbeisten                                                                           | III. 120        |
| Ş              | Prittes Rapitel.                                                                                                |                 |
| 2.             | Bon ben Urfaden ber Berichtebenheit<br>ber Runft unter ben Bolfern : Gin-<br>flug bes himmels auf bie Bilbung : | 122             |
| 3.             | ilberhaupt                                                                                                      |                 |
| - 7.           | Und auf bie Werkjeuge ber Sprache                                                                               | <b>— 123</b>    |
| •              | Bilbung ber Ugnpter                                                                                             | <del> 125</del> |
| <del></del> 10 | . Der Griechen und Italianer                                                                                    | - 127           |
| 12             | . Bildung ber Schönheit unter einem                                                                             | . 400           |
|                | wärmern himmel                                                                                                  | 128             |
|                | Vorzügliche Schönheit ber Griechen .                                                                            |                 |
|                | . Besonderer Beweis davon                                                                                       | - 131<br>- 133  |
|                | Der Griechen überhaupt                                                                                          |                 |
|                | Der jonischen Griechen                                                                                          | - 134           |
|                | Der Athenienfer                                                                                                 |                 |
| ,              | Berichiedenheit ber Erziehung, Berifaffung und Regirung der Bölfer:                                             | 135             |
|                | Der Griechen                                                                                                    |                 |
|                | Der Romer                                                                                                       | - 136           |
| •              | Fähigfeit ber norbifden Bolfer gur Runft                                                                        | 137             |
| 26             | ***************************************                                                                         | - 131           |
| 20             | . Nähere Bestimmung biefer Gebanken                                                                             |                 |
|                | Zweites Buch.                                                                                                   |                 |
|                | Aunst unter den Agnptern, istern und Perfer.                                                                    |                 |
|                | Erstes Kapitel.                                                                                                 |                 |
| <b>—</b> 5.    | Urfachen der Beschaffenheit der Runft biefes Boles: in deffen Bilbung .                                         | 143             |

|                      | Band. Gelte.                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>9.</b> 6 — 7.     | In beffen Charafter : III. 149                                          |
| <del>- 8 - 10.</del> | In deffen Gefegen, Gebrauchen, und                                      |
| •                    | in der Religion                                                         |
|                      | In deffen geringer Achtung für bie Runftler                             |
| 12.                  | In der Wiffenschaft ber Rünftler 16                                     |
| 3 1                  | weites Rapitel.                                                         |
| <u>-</u> 1.          | Bon bem Styl ber Runft ber Agupter - 163                                |
|                      | Der altere Styl ber Zeichnung bes                                       |
| •                    | Matenben und beren Gigenschaften 164                                    |
| -                    | Im Allgemeinen                                                          |
| - 7.                 | Betrachtung ber berschiebenen Theile bes Rörpers: ber Ropf;             |
| 8 9.                 | Die Sande und Gufe — 171                                                |
| 10.                  | Erinnerung über die Betrachtung ägyptiger Figuren                       |
|                      | Befondere Gestaltung ber Figuren if.                                    |
|                      | rer Gottheiten : 175                                                    |
| <b> 12</b> 13.       | Der Gottheiten mit bem Kopfe eines Thiers;                              |
| 14.                  | Der Gottheiten in menfchlicher Figur - 178                              |
|                      | Gottheiten auf Schiffe gestellt 183                                     |
|                      | Bon Sphingen — 184                                                      |
|                      | Beichnung befleibeter Figuren 18                                        |
| 21 - 2A.             | Befleibung bes hauptes; — 19.                                           |
|                      | Der Suffe                                                               |
| — 26.                | Dhrgehange und Armbander — 20                                           |
|                      | rittes Rapitel.                                                         |
| - 1.                 | Bon dem folgenden und fvätern Styt ber ägnytifchen Runft: Zeichnung bes |
|                      | Natenden und beffen Gigenicaft 20.                                      |

|         | •                                                                | Bai       | nd. Seite. |
|---------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 2.      | Besondere allgemeine Anmerfun                                    | gen       | III. 205   |
| 3 - 4.  | Zeichnung befleibeter Figuren                                    |           | - 207      |
| 5 - 6.  | Der Mantel                                                       |           | 209        |
| 7.      | Mantel ber Ifis insbesonbere                                     |           | 210        |
| 3.      | Nachahmung ägyptischer Werfe: mein;                              | allge     | ·          |
|         | Beurtheilung besonderer Berte ficht ber Beichnung : Statuen;     |           | . — 212    |
|         | Erhobene Werfe;                                                  |           | 216        |
| 4       | Kanopen ;                                                        |           | - 218      |
| 5.      | geschnittene Steine                                              |           | . — 219    |
| 6.      | In Abficht ber Befleibung .                                      |           | 220        |
| X       | iertes Rapit                                                     | e I.      |            |
| 1 3.    | Der mechanische Theil ber ägnp                                   | 41 Pak au |            |
| 1 — 3.  | Runft: von ber Ausarbeitung                                      |           |            |
|         | Berfe; ihrer Statuen) .                                          |           |            |
| 4 5.    | Der eingehauenen Figuren un<br>erhobenen Arbeiten                |           |            |
| 6.      | Bon ber Materie, in welcher bit tifchen Runfiler gearbeitet habe |           |            |
| *       | gebranter Erbe;                                                  |           | - 228      |
| 7.      | Con Cata                                                         | •         |            |
| 8.      | In Steine;                                                       |           | 229        |
| 9.      | Der Granit;                                                      |           |            |
| .0 11   | Bafait                                                           |           | 230        |
| 12.     | Bom Porphyr; amo Arten bef                                       | ielben    | •          |
|         | Statuen aus Porphyr .                                            |           | 236        |
| 13 - 16 | . Untersuchung von bem Lande p                                   |           | r          |
| • .     | Erzeugung biefes Steins                                          |           | — 240      |
| .7.     | Bearbeitung des Porphyrs                                         |           |            |
| 18-     | Agnotische Breccia                                               |           | . — 245    |
| 19.     | Von Marmor;                                                      | •         | . — 246    |
| 20-     | Von Plasma bi Smeralbo;                                          |           | 249        |
|         |                                                                  | 17 *      |            |

|                  | Bani                                                    | . Seite.      |
|------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>5.</b> 21.    | Arbeiten in Erst                                        | III. 251      |
| <b>→ 22.</b>     | Malerei: ber bemalten Mumien: .                         | <b>— 253</b>  |
| <b>— 23.</b>     | Der bemalten Palafte und Sanlen .                       | - 254         |
| <b>— 24 — 25</b> | Schlug biefes erften Abiconittes                        | — 25 <b>5</b> |
| F                | ünftes Rapitel.                                         | ,             |
|                  | r Runst unter den Phonis<br>und Perfern.                |               |
| - 1.             | Bon ber Runft ber Phonisier und bon                     |               |
|                  | ber Ratur bes Lanbes                                    | <b>—</b> 258  |
| <b>— 2.</b>      | Bilbung ber Ginwohner                                   |               |
| <b>—</b> 3.      | Bon ihren Biffenfcaften . :                             | - 259         |
| - 4.             | Pract                                                   | - 260         |
| <b></b> 5.       | Sanbel                                                  | - 261         |
| - 6.             | Bon Bilbung ihrer Gottheiten .                          | - 262         |
| <b>—</b> 7.      | Bon Werfen ihrer Runft                                  |               |
| - 8.             | Rleidung                                                | - 264         |
| - 9 - 10         | . Bon ber Runft unter ben Juben .                       | - 265         |
|                  | . Bon ber Runft ber Perfer und ihren                    |               |
|                  | Denfmalen                                               | - 266         |
| - 13.            | Von ber Bilbung ber Perfer                              | <b>—</b> 268  |
| - 14.            | Urfachen bes geringen Wachstums ber Kunft unter ihnen . | 269           |
| - 15 - 16        | 5. Ihre Kleibung                                        |               |
| - 17 - 18        | 3. Bon ihrem Gottesbienfte                              | - 271         |
| 19 20            |                                                         | - 274         |
| <b></b> 21.      | Bon der Kunft bei den Parthern .                        | - 275         |
| - 22 - 25        | 5. Allgemeine Erinnerung über bie Runft                 |               |
|                  | ber Agopter, Phonisier und Perfer                       |               |

## Drittes Buch.

# Von der Kunft der Hetrurier und ihrer Machbarn.

## Erftes Rapitel.

|    |      |     | Ban                                                                                                                                 | t. Seite.     |
|----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ٤. | 1    | 3.  | Inhalt. Geschichte ber hetrurier ins<br>besondere. Beforderte Aufnahme ber<br>Runft in hetrurien durch die Colonien<br>ber Pelasger | III. 283      |
|    | 4 —  | 7.  | Beweis beffelben aus ber griechischen Muthologie und helbengeschichte, bie auf hetrurischen Denkmalen vorgestellt find              | - 286         |
| -  | 8 —  | 10. | Bergleichung ber Umftände in hetrus<br>rien nach bem trojanischen Kriege mit<br>benen in Griechenland                               | - 290         |
|    | 11 — | 14  | Betrachtung ber Gigenschaften und ber Gemüthbart nebft ben nachfolgenben Umftanben ber hetrurier                                    | _ 293         |
|    |      | 3   | weites Kapitel.                                                                                                                     |               |
|    | 1 —  | 2.  | Unmerfungen über bie ben hetruriern eigene Abbitbung ber Götter und helben: ber Götter im Allgemeinen .                             | — 29 <b>9</b> |
| _  | 3.   |     | Götter und Genien mit Slügeln .                                                                                                     | - 300         |
|    | 4.   |     | Gottheiten mit bem Blije bewafnet .                                                                                                 |               |
|    | 5.   |     | Gingelne Götter : mänlichen Geichlechts                                                                                             | - 304         |
|    | 6.   |     | Beiblichen Gefchlechts                                                                                                              | <b>∠</b> 307  |
|    | 7.   |     | Anzeige ber vornehmften Berte betru-<br>rifder Runft                                                                                | - 310         |
|    | 8 —  | 9.  | Rleine Figuren in Erst und Thiere                                                                                                   | - 311         |
| _  | 10.  |     | Statuen bon Erit;                                                                                                                   | 312           |
| _  | 11 - | 12  | . Von Marmor                                                                                                                        | - 315         |

| 106                                                                                                                                       | Band. Geite.                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>л</b> 96                                                                                                                               | . III. 320                     |
| arrheiten                                                                                                                                 | 335                            |
| 6. 13 - 16. Erhobene Arbeiten                                                                                                             | _ 340                          |
| 6. 13 — 16. Erhobent Geine — 17 — 19. Geschnittene Steine Giguren in Eri — 20 — 21. Singegrabene Figuren bet Orbnung ber angezeigeten bet |                                |
| - 17 — 19. Gridingegrabene Figuren in Ces<br>- 20 — 21. Eingegrabene gigeten bet<br>Orbnung ber angezeigeten bet                          | rurischen _ 341                |
| - 20 - 21. Ordnung der angegeigeten                                                                                                       |                                |
| 22. nach ihrem                                                                                                                            | L Gill man                     |
|                                                                                                                                           | einer er:                      |
| - 23 - 26. Genintete Urnen Sotruris                                                                                                       | de urnen _ 342                 |
| — 23 — 26. Gemalbe in                                                                                                                     | – • • • •                      |
|                                                                                                                                           |                                |
| Drittes Kap                                                                                                                               | itel.                          |
| mittes Kap                                                                                                                                | , , ,                          |
| Driftt                                                                                                                                    | hetsurischen ]                 |
| Betrachtung bes Styls ber gugemeine                                                                                                       | Erinnerung.                    |
| - 1. Sunfter. Mugemenn                                                                                                                    | Beiten befr _ 349              |
| 21. Betrachtung Mugemeine (<br>Künster. Mugemeine (<br>Berschiedene Stufen und                                                            | 351                            |
| Calhen                                                                                                                                    |                                |
| Der allerältefte Styl                                                                                                                     | beffen Gigen, — 351            |
| - 4. aftere Gill.                                                                                                                         | Dellen 20'1                    |
| fcaften . gangen des übergangs at                                                                                                         | us biefem Styl 354             |
| tumice hed übergangs at                                                                                                                   | 354                            |
| 7 — 9. Anteige von folgenden in ben folgenden und — 14. Der zweite Stul und ichaften: im Allgemeit                                        | Giaene                         |
| III ven inb                                                                                                                               | bessen Eigen _ 357             |
| - 10 - 14. Der zweite Gruf und<br>fcaften: im Allgemeit                                                                                   | ten                            |
|                                                                                                                                           |                                |
| 25. Bergleichung diefes Cunung tofcanischer Run                                                                                           | ifiler                         |
| nung toftenung                                                                                                                            | hetruriate of                  |
| — 15. Rergietung toscanischer Kun<br>— 16 — 18. Bon ber Bekleibung                                                                        | •                              |
| _ 16 — 10. guren .                                                                                                                        | 1                              |
| Biertes R                                                                                                                                 | aptien                         |
| Bierteb 30<br>Bon ber Kunst ber mit<br>Bon ber Kunst ben A                                                                                | san Ketrus                     |
| . aung ber mit                                                                                                                            | 0611 2                         |
| Won ber Rung, enben ?                                                                                                                     | Bottern.                       |
| fice.                                                                                                                                     |                                |
| 4 - 5. Der Samniter;                                                                                                                      | Nie Grie                       |
| _ 1 — 5. Der Sammer, uni                                                                                                                  | ter welchen die Grie. nführten |
| — 6 — 7. Der Campaner, und den die Künste ein                                                                                             | nführten -                     |
| den die Runft                                                                                                                             | Minten!                        |
| - 8. Merte bet Runn                                                                                                                       | •                              |
| — <del>-</del>                                                                                                                            |                                |

|           |     | -   | Band.                                                                                            | . E      | eite.       |
|-----------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| <b>6.</b> | 9.  |     | Campanische sowohl als griechische Gerfage von gebrafter Erbe                                    | II.      | 3 <b>73</b> |
|           | 10  | _   | 11. Wiberlegung ber gemeinen Meinung,<br>bag biefelben hetrurifche Arbeiten frien                | _        |             |
|           | 12. |     | Campanische Gefäße insbesonbere .                                                                |          | 377         |
|           | 13. |     | Griechische Gerafe                                                                               | _        | 378         |
|           | 14  |     | Die mit griechischer Schrift bezeichnet find                                                     |          |             |
|           | 15. |     | Samlung von Gefäßen beiberlet Art,<br>theils in Neavel gemachet, theils in<br>Neavel befindlich: | : .      | 380         |
| _         | 16  |     | Die Gefäße der vaticanischen Biblio-                                                             | ;        |             |
|           | 17. |     | Maftrifle iche Gefäffe                                                                           | _        | 381         |
|           | 18. |     | Porcinarifde Samlung                                                                             |          | 382         |
| _         | 19. |     | Gefäfte bes Duca Doja                                                                            |          | ئند         |
|           | 20  |     | Samiltonifde Samlung                                                                             |          | ٠ ــــ      |
| _         | 21  |     | 22. Anbere Samlungen folder Gefäße .                                                             |          | 384         |
|           | 23. |     | In Sicilien befindliche Gefage: .                                                                | _        | 38 <b>5</b> |
|           | 24  | , . | Bu Girgenti ;                                                                                    |          | _           |
| _         | 25  | •   | Bu Catanea                                                                                       |          | 386         |
|           | 26  |     | Erflarung bierüber                                                                               | _'       | 387         |
| _         | 27  |     | 30. Gebrauch biefer Befage:                                                                      | _        | 389         |
| <u>ٺ</u>  | 31  |     | 3n öffen lichen Spielen                                                                          |          | 393         |
|           | 32  |     | Bum Bierat beftimt                                                                               | <u>-</u> | 394         |
|           | 33  | •   | Malerei und Beichnung berfelben                                                                  | _        | 396         |
|           | 34  |     | Materei biefer Gefage .                                                                          | _        | 397         |
|           | 35  |     | Beidnung ber Gematbe auf benfelben                                                               |          | 4Õ0         |
|           | 36  | _   | 42. Befdreibung eines Gefäßes ber bamil                                                          | •        | -           |
|           |     |     | tonifden Camlung .                                                                               |          | 403         |
|           | 43  |     | 46. Amseige einiger Figuren aus ber In-                                                          |          |             |

#### Biertes Buch.

Bon ber Runft unter ben Griechen.

# Erftes Kapitel.

Bon ben Grunden und Urfachen des Aufnehmens und bes Borgugs der griechischen Kunft vor anbern Bolfern.

| •          |      |     |                                                                                                      | and.       | Ģ  | ite. |
|------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------|
| <b>5</b> . | t -  | 4.  | Ginleitung                                                                                           | . I        | ٧. | 7    |
|            | 5 —  | 8.  | Der Ginfluß bes himmels in Wirfur<br>ber vorzüglichen Bilbung ber Griecher                           |            |    | ş    |
| -          | 9 —  | 12. | In thre gutige und frohliche Gemuth                                                                  | <b>8</b> • | _  | 14   |
|            | 13.  |     | Bon ber Berfaffung und Regirung m<br>ter ben Griechen, unter welcher b<br>trachtet wird bie Freiheit |            | _  | 18   |
|            | 14.  | •   | Die Belohnung ber Leibekübungen un anderer Berbienfte mit Statuen                                    | ð          |    |      |
|            | 14.  |     | Berehrung ber Statuen                                                                                |            | _  | 20   |
|            |      | 17. | Fröhlichfeit ber Griechen als bie 11                                                                 | t,         |    |      |
|            |      | •   | fache ber Sefte und Spiele .                                                                         |            | -  | 21   |
|            | 18   | 22. | Die aus ber Freiheit gebilbete Der funggart                                                          | l:<br>     | _  | 24   |
| :          | 23   | 27. | Die Achtung ber Künftler .                                                                           |            | _  | 28   |
|            | 28.  |     | Die Unwendung ber Runft .                                                                            |            | -  | 36   |
| -          | 29 — | 30. | Bon ber verschiedenen Reife ber Bill hauerei und Malerei unter ben Gri                               |            |    |      |
| •          |      |     | den                                                                                                  |            | -  | 37   |
| -          | 31., |     | Bon bem verschiebenen Alter ber Melerei und Bilbhauerei                                              | t,         | _  | 39   |
|            | 32   | 33. | Uriache bes Aufnehmens ber Maler                                                                     |            | _  | 40   |
| -,         |      |     | Die Runft in gan; Griechenland geut                                                                  |            | -  | 41   |
|            |      |     |                                                                                                      |            |    |      |

## Zweites Rapitel.

#### Bon bem Wefentlichen ber Runft.

| 9                                                                                                                                                                                                                                        | Band      | . <b>6</b> 0 | ite.          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| f. 1 — 6. Eingang                                                                                                                                                                                                                        |           | IV.          | 42            |
| - 7. Bon ber Beichnung bes Ratenbe                                                                                                                                                                                                       | m,        | •            |               |
| welche fich grundet auf die Schönh                                                                                                                                                                                                       |           | _            | 44            |
| - 8 - 19. Bon ber Sconbeit : Allgemein u                                                                                                                                                                                                 | mb        |              |               |
| zwar ber verneinende Begrif berfelb                                                                                                                                                                                                      | en        | _            | 45            |
| - 20 - 21. Der bejabende Begrif berfelben                                                                                                                                                                                                | •         | <del></del>  | 58            |
| - 25 - 27. Die Bilbung ber Schönheit in 93                                                                                                                                                                                               |           |              |               |
| fen der Runft: die individuelle Sch                                                                                                                                                                                                      | ) III     |              |               |
| heit                                                                                                                                                                                                                                     | ٠         | _            | 62            |
| - 28 - 32. Und insbesondere ber Jugend .                                                                                                                                                                                                 | •         | _            | 64            |
| - 33 - 35. Die idealische Schönheit aus schör                                                                                                                                                                                            |           |              |               |
| Theilen einzelner Menschen geforn                                                                                                                                                                                                        |           |              | 68            |
| - 36 - 39. Befonders von Berfconittenen und S                                                                                                                                                                                            | er.       |              |               |
| marhroditen                                                                                                                                                                                                                              | •         | _            | 72            |
| - 40. Durch Geftalten ber Thiere bezeicht                                                                                                                                                                                                | net       |              | 79            |
|                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |               |
| ,                                                                                                                                                                                                                                        |           | 1            |               |
| Runftes Buch.                                                                                                                                                                                                                            |           | , <b>f</b>   |               |
| Fünftes Buch.                                                                                                                                                                                                                            |           | , (          |               |
| Fünftes Buch.<br>Erstes Kapitel.                                                                                                                                                                                                         |           |              |               |
| Erftes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                          |           |              | 85            |
| Erftes Rapitel. — 1 — 3. Bilbung ingendlicher Gottheiten                                                                                                                                                                                 | hie       | -            | 85            |
| Erftes Kapitel.  — 1 — 3. Bilbung jugendlicher Gottheiten — 4. In mäfflich jugenblichen Gottheiten                                                                                                                                       |           | -            | 85<br><<br>88 |
| Erftes Rapitel.  1 — 3. Bilbung jugendlicher Gottheiten 3n mäfflich jugendlichen Gottheiten verschiebenen Stufen der Jugend                                                                                                              | •         | -            | ~             |
| Erftes Kapitel.  — 1 — 3. Bilbung jugendlicher Gottheiten — 4. In mäfflich jugenblichen Gottheiten                                                                                                                                       | •         |              | ~             |
| Erftes Rapitel.  - 1 - 3. Bilbung jugendlicher Gottheiten - 4. In mäfflich jugendlichen Gottheiten verschiedenen Stufen der Jugend - 5 - 6. Die Satyrs ober Faune, die jugen Satyrs - 7 - 10. Die älteren Satyrs ober Sile               | un:       |              | 88            |
| Erftes Rapitel.  - 1 - 3. Bilbung jugendlicher Gottheiten - 4. In mäfilich jugendlichen Gottheiten verschiedenen Stufen der Jugend - 5 - 6. Die Satyrs ober Faune, die jugen Satyrs - 7 - 10. Die älteren Satyrs ober Sile nebst dem Pan | un:<br>ni |              | 88            |
| Erftes Rapitel.  - 1 - 3. Bilbung jugendlicher Gottheiten - 4. In mäfflich jugendlichen Gottheiten verschiedenen Stufen der Jugend - 5 - 6. Die Satyrs ober Faune, die jugen Satyrs - 7 - 10. Die älteren Satyrs ober Sile               | un:<br>ni |              | 88            |

|           |      |   |            |                                                                              | Band    | . € | ette. |
|-----------|------|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|
| <b>9.</b> | 16   | - | 17.        | Die Jugend anderer Götter: bes 20 curius                                     |         | IV. | 105   |
| _         | 18.  |   |            |                                                                              |         |     | 103   |
|           |      |   |            | Des Berfules                                                                 |         | _   |       |
|           |      |   |            | Die Jugend verschnittener Ratu                                               |         | _   | 110   |
|           | 1    |   | <b>24.</b> | im Bakdus                                                                    |         | _   | 113   |
| -         | - 25 | _ | 26.        | Und jugleich von bem bartigen 2 chus                                         |         | _   | 119   |
| ~         | 27   |   | 28.        | Schönheit ber Sottheiten manlicher<br>ters: und ber Untericbieb eines me     | n NG.   |     |       |
|           |      |   |            | lichen und vergötterten herfu!                                               |         |     | 121   |
| _         | 29   |   | 35.        | Des Jupiters, und insbesonder Seravis und des Pluto, im                      | glei    |     | •     |
|           |      |   |            | den des Serapis und ber C                                                    |         |     |       |
|           |      |   |            | tauren                                                                       |         |     | 124   |
|           |      |   | 37.        | Das Neptunus                                                                 |         |     |       |
| -         | - 38 |   |            | Und ber übrigen Meergötter .                                                 |         |     | 137   |
|           | - 39 | _ | 41.        | Bearif ber Schönheit in ben Sig<br>ber helden. Wie berjelbe ift<br>fein foll | und     | _   | 430   |
| _         | . 42 | _ | 4.2        | Tabel bes Gegentheils in Figure                                              |         |     | 1 ,,, |
|           | 74   | • | 45.        | Selben . ,                                                                   |         |     | 14t   |
| <u> </u>  | 44   | _ | 45.        | In Siguren bes Beilandes .                                                   |         |     |       |
|           |      |   | 3          | weites Rapite                                                                | ı.      |     |       |
| _         | . 1  | - | 2.         | do . a.c ta                                                                  | ichen . | _   | 145   |
| _         | . 3  | _ | 4.         | - ber Benus; bie mebicei                                                     | ithe    |     |       |
|           | مر   |   |            | Benus und andere biefer ähnli                                                |         |     |       |
|           | -    | • |            | Der Blif ber Benus                                                           | •       | _   | 152~  |
|           |      |   |            | Befleibete Benus                                                             | •       |     | -     |
|           | . 8  | - |            | Pallas                                                                       | •       | _   | 156   |
| -         | . 9. |   |            | Diana                                                                        |         |     | 160   |

|               |           |        |                     |                  |       |              | 28       | ant     | . S   | eite. |
|---------------|-----------|--------|---------------------|------------------|-------|--------------|----------|---------|-------|-------|
| <b>9.</b> 1   | .0.       | Cere   | 3 .                 | •                | •     | •            | •        |         | IV.   | 162   |
| 1             | 1.        | Pro    | erpi                | t a              | •     | •            | •        |         | _     | 163   |
| - 1           | 2.        | Seb e  |                     |                  | •     | •            | •        | ٠       |       | _     |
| 1             | 3.        | Die u  | nteri               | <b>Söt</b> l     | tinen | •            | •        |         |       | 164   |
| 1             |           | Die 6  | grat <del>i</del>   | en 🔧             | •     |              | •        | •       | _     | _     |
| , 1           | 5.        | Die 5  | oren                | •                | •     | •            | •        | •       | _     | 166   |
| <u> </u>      | 6.        | Die ?  | a m a               | he'n             |       | •            | •        |         | -     | 169   |
| <u> </u>      | 7.        | Die 9  | M û je 1            | ι.               | •     | •            | . •      | ٠       | _     | _     |
| 1             | 8.        | Die 9  | parce               | n                | •     | •            | •        |         | _     | 171   |
| 1             | 9.        | Die 3  | urie                | 11               | •     | •            | •        |         |       | 173   |
| 2             | <b>0.</b> | Die (  | Borge               | nen              | •     | •            | ٠.       |         | _     | 174   |
| 2             | 1 22.     | Me ?   | masc                | nen              |       |              |          |         |       | 178   |
| <b>—</b> 2    | 3.        | Sđ) Ön | theit be            | r Bilde          | r be  | fiñt         | er Pe    |         |       |       |
|               |           | sonen  | •                   | •                | •     | • •          | •        | •       |       | 184   |
| <del> 2</del> | <b>4.</b> | Ideal  | ische B             | ildung           | ber   | Thiere       | •        | •       | _     | 185   |
| <del></del> 2 | 5.        | €d)ör  | their w             | eibli <b>d</b> ) | er La | rven         | •        | •       | _     | 187   |
| .— 2          | 26 — 27.  |        | g ber<br>Schönhe    |                  |       |              |          |         |       | 188   |
|               | Ð         | ri     | tte                 | \$ , 1           | Ra    | pil          | e t      | +       |       |       |
|               | 1.        |        | bem 21:<br>in Geb   |                  |       |              |          |         |       | 191   |
|               | 2.        |        | rúng ui<br>d r u f  |                  | immu  |              | -<br>Wor | tš      |       | _     |
|               | 3.        |        | djäze b<br>Stille u |                  |       |              |          |         | _     | 192°  |
| -             | 4.        |        | bem 21              |                  |       | einiget<br>• |          | er<br>• | ·<br> | 193   |
|               | 5.        | Die    | Sittsan             | afeit;           |       |              |          |         | _     |       |
| _             | 6.        | Die !  | Figurer             | nou s            | Tänje | rinen        | •        |         | _     | 194   |
| _             | 7.        |        | ruf in<br>Luhe u    |                  |       |              |          |         |       | 196   |
| -             | 8.        |        | upit                |                  |       | •            |          |         |       |       |

|   |          | Band. Seite.                                                                            |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| _ | 9.       | 3m #polls                                                                               |
| _ | 10.      | Bon dem Stande ber Figuren; Bobl' fant mäflicher Figuren — —                            |
|   | 11 — 15  | Rusbruf in Figuren aus ber helben-<br>gett                                              |
|   | 16 — 17. | Des weiblichen Geichlechts ber helben geit                                              |
|   | 18.      | Ausbruf in Perfonen ven Stande 209                                                      |
|   | 19 - 21. | Burgerliche Geftalt römischer Kaifer auf ihren Derfmalen                                |
| _ | 22.      | Mugemeine Grinnerung über ben Mus. bruf ausgelaffener Leibenichaften . — 212            |
| _ | 23 — 24. | Bon bem Ausbrute in den mehreften Berten neuerer Runfter ;— allgemein — 214             |
|   | 25.      | Bergleichung alter und neuer Künftler in ber Retion                                     |
| _ | 26.      | Rugabe von Erinnerungen über bie Begriffe ber Schönheit in Werten neu-<br>erer Kunftier |
|   | 27.      | Unwiffende Urtheile — 219                                                               |
|   | 28.      | Borguge ber neuern Malerei 222                                                          |
| _ | 29.      | Gegenwärtiger Bilbhauer ju Rom<br>Nachahmung alter Berke — 225                          |
|   | B        | iertes Rapitel.                                                                         |
|   | 1 4.     |                                                                                         |
| _ | 5.       | Beurtheilung bes Bitruvius über bie Provortion ber Gaule — 223                          |
|   | 6.       | Proportion an Röpfen ber Figuren 229                                                    |
| - | 7.       | Genauere Bestimmung ber menfcli-<br>den Proportion — 232                                |
| - | 8.       | Mangel in ber Proportion after Si, guren                                                |
| _ | 9 - 12.  | Genauere Bestimmung ber Proportion,                                                     |

|                   | Band. Geite.                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                   | fonberlich in Absicht auf bas Daß bes                                         |
| •                 | Sufes, wo die irrigen Ginmendungen                                            |
| 4                 | einiger Scribenten widerlegt werben IV. 234                                   |
| <b>5.</b> 13.     | Bestimmung ber Proportion bes Ge-<br>fichts, fur Zeichner                     |
| <del> 14 16</del> | . Bon der Composition — 239                                                   |
| F                 | ünftes Rapitel.                                                               |
| _ 1 _ 3.          | Bon ber Schönheit einzelner Theile bes Körpers                                |
| - 4.              | Des Sauptes, und insbesondere bes                                             |
|                   | Profils des Gefichts — 246                                                    |
| <del>-</del> 5 6. | Die Stirn                                                                     |
| <b>-</b> 7 - 9.   | Die Saare auf ber Stirne ; _ über-                                            |
|                   | haupt                                                                         |
| <del> 10.</del>   | Des herfules 251                                                              |
| 11-               | Alexanders des Großen 253                                                     |
| 12.               | Widerlegung ber Benennung eines<br>Kopfs auf einem geschnittenen Steine — 254 |
| <del> 13.</del>   | Falfder Grund beffen Benennung                                                |
| 14.               | Ahnlichkeit diefes Kopfs mit dem Ser. Eules                                   |
| <b></b> 15.       | Abbildung bes herfules bei ber om.                                            |
|                   | phate in bemfelben                                                            |
| 16.               | Beweis hiervon aus ber Tracht ber<br>Lydier                                   |
| 17 18             | Grfiarung bes Gemalbes auf einem                                              |
| <u> </u>          | Gefäffe von gebrafter Erbe — 258                                              |
|                   | Won Köpfen bes hullus — 261                                                   |
| 20,               | Die Augen: die ichone Form berfelben überhaupt                                |
| <u> </u>          | In ber Kunft an ibealischen Köpfen — 263                                      |
| — 21.<br>— 22.    | Rugen ber Gottheiten — 265                                                    |
| 23.               |                                                                               |
| 20,               | Die Augenlieder                                                               |

|            |           |   |     |        |        |      |      |       |       |             | Ban | b. @ | Seite. |
|------------|-----------|---|-----|--------|--------|------|------|-------|-------|-------------|-----|------|--------|
| <b>§</b> . | 24.       |   |     |        |        |      |      |       |       | igensc      |     | TV   | 94     |
|            |           |   |     |        |        |      |      |       |       | •           |     | 1 V. | 267    |
|            | 25.       |   |     |        |        |      |      |       |       | igewad<br>• |     | _    | 268    |
| _          | 26.       |   |     | Der    | _      |      |      |       |       | •           | •   |      | 271    |
|            |           |   | .08 | Das    |        |      |      |       |       |             | •   |      | 273    |
|            | 21<br>29. |   | ۵0. |        |        |      |      | _     | •     | •           |     |      | 275    |
|            |           |   | 25  | Ringe  |        |      |      | -     |       |             |     |      | 276    |
|            |           |   | JJ. | -      |        | -    |      |       |       | -           |     |      |        |
|            | 36.       |   |     | •      |        |      |      |       |       | •           |     |      | 255    |
|            | 37        |   | 38. | Benic  |        |      |      |       |       |             |     |      |        |
|            | ••        |   |     |        |        |      |      |       |       | •           |     |      |        |
|            | 39.       |   |     |        |        |      |      |       |       | oder        |     |      | 00#    |
| _          |           |   |     |        |        |      |      |       |       | ,           |     |      | 287    |
|            |           |   |     | Saar   |        |      |      |       |       | o a t co    | H 2 | _    | 258    |
|            | 41.       |   |     | Haar   |        |      |      |       |       | •           | •   | _    |        |
| _          | 42.       |   |     | Farb   | e der  | Haai | re   | •     | ٠     |             | •   | _    | 289    |
|            |           |   | ٠.  |        | _      | _    |      | _     |       |             |     | •    |        |
|            |           |   | ල   | еф     | ft     | e s  | S    | R a   | pi    | te          | ţ.  |      |        |
|            | 1.        |   |     |        |        |      |      |       |       | rn Th       |     |      |        |
|            |           |   | •   | der g  | zigur, |      |      |       |       | •           | •   | _    | 291    |
|            | 2.        |   |     |        |        |      |      |       |       | •           |     | _    | 292    |
| _          | 3         | _ | 5.  | Die !  | Beine, | , Kn | ie u | ınd ( | Füße  |             |     | _    | 293    |
|            | 6.        |   |     | Die 9  | Brust  | mäñ  | lide | er F  | igure | n.          | •   |      | 295    |
|            | 7         | _ | 8.  | Weib   | licher | Figs | ırcn |       |       |             |     |      |        |
|            | 9.        |   |     |        |        |      |      |       |       | rrig se     |     |      |        |
|            | •         |   |     |        |        |      |      |       |       | lvedere     |     |      | 299    |
|            | 10        |   | 12. | Der    |        |      |      |       |       |             |     |      |        |
|            |           |   |     | Milger |        |      |      |       |       |             |     |      |        |
|            |           |   | -•- | handl  |        |      |      | •     |       | •           | •   |      | 301    |
|            | 18        | _ |     | Von    |        |      |      |       |       | guren       |     |      | 20#    |
|            |           |   |     | Chier  |        |      |      |       |       |             |     |      |        |

## Sechstes Buch.

## Bon ber Befleibung.

# Erftes Rapitel.

|             |                                                                 | Ban  | 0. S         | eite.       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------|
| <b>—</b> 2. | Beidnung befleibeter griechticher guren                         | _    | IV.          | 319         |
|             | Des weiblichen Gefchlechts .                                    |      |              | 320         |
|             | Bon bem Beuge ber Rleibung, Eeinewand und aus anberm leich      |      |              |             |
|             | Beuge                                                           | •    |              |             |
| •           | Aus Baumwolle                                                   | •    |              | 322         |
|             | Aus Seibe                                                       | •    |              | 324         |
|             | Ans Luche                                                       | ٠    |              | 32 <b>7</b> |
|             | Aus goldenen Stüfen                                             | •    |              |             |
|             | Sarbe ber Rleibung ber Gottheiter                               | ŋ.   | -            | 329         |
|             | Der Könige, ber Belben und Prie                                 | ster |              | 331         |
|             | In ber Trauer                                                   | •    | -            | 332         |
|             | Won ben Urten und ber Form ber !<br>fleidung bes Leibes         | Be,  |              | 334         |
|             | Bon bem Unterfleibe, Armel an Rleibung ber theatralifchen Figur |      | <del>,</del> |             |
|             | Von ber Schnürbruft                                             |      |              | 336         |
|             | Bon bem Rote: ber vierefichte                                   | Rof  |              | _           |
|             | Mit engen genaheten Urmeln .                                    |      |              | 337         |
| - 18.       | Bon ber Befejung bes Rots .                                     |      |              | 339         |
| 21.         | Bom Muffchurgen bes Rots unb                                    | ins, |              |             |
| ,           | befonbere von bem Gürtel .                                      | •    |              | 341         |
| -           | Bon bem Gurtel ber Benus                                        |      |              | 346         |
|             | Bon Siguren ofine Gurtel .                                      |      | ,            | 349         |
|             | Bon bem weiblichen Mantel und                                   | bes  |              |             |
|             | fonders von deffen girtelrunber So                              |      |              |             |
| ٠.          | Ben bem großen Mantel .                                         | •    |              | 353         |
| ٠.          | 4.0                                                             | ×    |              |             |

| 2        |                  |                                                                  |                                                                              | _                                                            |                                                                        |                                           | _                                     | and.                    |                                 |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|          |                  | 26. <b>Bon</b>                                                   |                                                                              |                                                              |                                                                        |                                           |                                       |                         |                                 |
| -        | 27.              |                                                                  |                                                                              |                                                              | <b>5</b> .                                                             |                                           |                                       | . —                     | - 356                           |
| _        | 28.              | Jui                                                              | i o mit                                                                      | einer                                                        | Löwenf                                                                 | jaut b                                    | ebefet                                |                         | - 357                           |
|          | 29.              |                                                                  |                                                                              |                                                              | Mante                                                                  | ٠,                                        |                                       |                         | - 358                           |
|          | 30.              | Won<br>nife                                                      |                                                                              | dopelt                                                       | en Ma                                                                  | intel t                                   |                                       | ": —                    | - 359                           |
| _        | 31.              | Feri<br>tel                                                      |                                                                              | izeige l                                                     | bes Wu                                                                 | irf8 be                                   | r Mäi                                 | n,                      | . 360                           |
| -        | 32.              |                                                                  | t bem i                                                                      | furzen:                                                      | Mante                                                                  |                                           | edilde                                |                         | - 362                           |
|          | 33 —             | 34. Ber                                                          |                                                                              | : Sal                                                        |                                                                        |                                           |                                       |                         |                                 |
|          | 35.              | Bon                                                              |                                                                              | Zusamı                                                       | menlege                                                                | en ber                                    |                                       | is.                     | - 365                           |
| -        |                  | 3 m e                                                            | it                                                                           | : <b>s</b>                                                   | Ra                                                                     | pit                                       | e f.                                  |                         |                                 |
| -        | i.               |                                                                  |                                                                              |                                                              | und Be<br>es Körp                                                      |                                           |                                       | er                      | 367                             |
| _        | 2.               |                                                                  | Shle                                                                         | -                                                            | •                                                                      | •                                         | •                                     | . —                     |                                 |
| _        | 3.               | Şau                                                              | ibe bete                                                                     | agter S                                                      | Weiber                                                                 |                                           |                                       | . —                     | - 371                           |
| <u>-</u> | 4.               | -                                                                | Sut                                                                          | •                                                            | •                                                                      |                                           |                                       |                         |                                 |
| _        | 5 —              | 6. Befi                                                          | [eihuna                                                                      |                                                              |                                                                        | •                                         | •                                     | . —                     | . —                             |
|          |                  | J. ~!!!                                                          | MANNIA                                                                       | der F                                                        | füße                                                                   | •                                         | •                                     | : -                     | 373                             |
|          | 7.               | Von<br>Keit                                                      | den des m                                                                    | S <b>c</b> mu                                                | füße<br>Ife unb<br>In Unzi                                             | ber :                                     | Zierlid                               | f).<br>is               |                                 |
|          |                  | Von<br>Feit<br>dun                                               | den des me                                                                   | Schmu<br>eibliche                                            | ife und<br>en Anzi                                                     | ber ;<br>ugs: b                           | Zierlid<br>er Kle                     | f).<br>is               | 373                             |
|          | 8.               | Von<br>feit<br>dun<br>Der                                        | den (<br>des w<br>g<br>Schm                                                  | Schmu<br>eibliche<br>uf der                                  | ife und<br>en Anzi<br>felben                                           | ber ;<br>ugs: b                           | gierlid<br>er Kle                     | fi<br>:                 |                                 |
| ١.       | 8.<br>9.         | Von<br>feit<br>dun<br>Der<br>Die<br>Anz                          | dem ( des wig  Schmi<br>Zierli  ugs                                          | Schmu<br>eibliche<br>uf ber<br>chfeit                        | ife und<br>en Anzi<br>felben<br>ober b                                 | ber ;<br>ugs: b                           | Zierlid<br>er Kle<br>atie de          | hi<br>th                |                                 |
| ١.       | 8.<br>9.         | Von<br>feit<br>dun<br>Der<br>Die<br>Uns                          | den des weg<br>g<br>Schmi<br>Zierli<br>ugs .<br>1 dem i                      | Schmu<br>eibliche<br>uf ber<br>ichfeit<br>übriger            | fe und<br>en Unzi<br>felben<br>oder d                                  | ber ;<br>ugs: b<br><br>ie Gr              | gierlid<br>er Kle<br>atie de<br>Schmi | fis<br>ets<br>es<br>es  | 329                             |
|          | 8.<br>9.         | Von<br>feit<br>dun<br>Der<br>Die<br>Unz<br>15. Von<br>fe:        | des wes serie                                                                | Schmu<br>eibliche<br>uf ber<br>ichfeit<br>übriger<br>opf8; b | en Und<br>en Ungi<br>felben<br>ober b<br>n weibl<br>ver Haa            | ber ;<br>ugs: b<br>ie Gr<br>lichen<br>are | Zierlid<br>er Kle<br>atie de          | fi<br>its<br>es<br>es   | 329                             |
|          | 8.<br>9.<br>10 — | Von<br>feit<br>dun<br>Der<br>Die<br>Unz<br>15. Von<br>fe:        | des wes serie                                                                | Schmu<br>eibliche<br>uk ber<br>ichkeit<br>übriger<br>üpfi; b | fe und<br>en Unzi<br>felben<br>oder d                                  | ber ;<br>ugs: b<br>ie Gr<br>lichen<br>are | gierlid<br>er Kle<br>atie de<br>Schmi | fis<br>ch<br>ces<br>ces | 329                             |
| _        | 8.<br>9.<br>10 — | Bon<br>feit<br>dun<br>Der<br>Die<br>Unz<br>15. Von<br>fe:<br>Sch | des wes serli<br>g Schmanner in Bierli<br>ugs .<br>t dem to des Ro<br>muk üt | Schmu<br>eibliche<br>ut ber<br>ichfeit<br>übriger<br>upf8; b | fe und<br>in Angi<br>(elben<br>oder d<br>n weibl<br>oer Haa<br>: Stirn | ber ;<br>ugs: b<br>ie Gr<br>lichen<br>are | gierlid<br>er Kle<br>atie be          | fis<br>ch<br>ces<br>ces | 329<br>380<br>384<br>392<br>393 |

## Drittes Rapitel.

|              |              | Band. Sefte.                                         |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------|
| <b>9</b> ∙   | 1 —          | 2. Bon befeibeten Figuren mantichen Gerichte IV. 398 |
| _            | 3.           | Befleidung bes Leibes; bas Unterfleid                |
|              | 4.           | Deffen Form 400                                      |
|              | 5.           | Hofen 403                                            |
| -            | 6.           | Mantel: Der furje Mantel 405                         |
| Ĺ            | 7.           | Chlamps 402                                          |
| <del>-</del> | 8.           | Chlaina — 407                                        |
| _            | 9            | Das Palubamentum — 408                               |
| -            | 10           | 11. Der längere Mantel 410                           |
|              | 12 -         | 13. Die römische Toga — 413                          |
|              | 14.          | Cinctus Gabinus ber Loga 416                         |
| _            | 15.          | Sours der Opferpriefter — 417                        |
|              | 16.          | 3ieraten — 418                                       |
| ÷            | 17.          | Befleidung der äuffern Theile des Kör-               |
|              |              | pers                                                 |
|              | 18.          | Der hut                                              |
|              | •            | 20. Das haupt mit der Toga bebefet . — 422           |
|              | 21.          | Befleibung ber Juge — 423                            |
|              | 22.          | Die Sohlen                                           |
|              | 23.          | Die Schuhe                                           |
|              |              | 25. Handschuhe                                       |
|              | 26.          | Bewahrung des Körpers — 427                          |
|              | 27.          | Von dem Panier                                       |
|              | <b>28.</b> · | Von dem helme — 428                                  |
| _            | 29-          | Won der Beinrüftung — —                              |
| _            | 30.          | Schwert an Statuen — 429                             |
| <del>-</del> | 31.          | Der gefütterte Schilb ber Pallas 430                 |
| -            | <b>32.</b> . | Romifche Safces                                      |
|              | 33.          | Allgemeine Betrachtung über bie Beich 431            |

|                   | Banb. Seite.                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.</b> 34. `   | Bergeben neuerer Runftler in ber Rlei. bung                                       |
|                   | vany                                                                              |
|                   | Siebentes Buch.                                                                   |
|                   | dem mechanischen Theile der<br>riechischen Kunst.                                 |
|                   | Erstes Rapites.                                                                   |
| <b>— 1.</b>       | Sinleitung                                                                        |
| <b> 2.</b>        | Won ber Materie allgemein — —                                                     |
| <b>-</b> 3 − .    | 4. Arbeiten im Thone — 8                                                          |
| <b>—</b> 5.       | Im Gnpse                                                                          |
| •,                | 7. Im Elfenbeine und im Silber. Er-<br>flärung bes Worts Torentice . — 15         |
| - 8 -             | 11. Arbeiten in Stein. Bom Marmor und beffen Arten — 18                           |
| <b>— 12.</b>      | Kon der Ausarbeitung. Statuen ge-<br>wöhnlich aus einem einzigen Stüke . — 21     |
| - 13.             | Erfte Unlage berfelben — 22                                                       |
| 14.               | Saltniß freiftehender Glieder an alten Figuren 23                                 |
| <del>- 15 -</del> | 18. Legte Sand , bie ben Statuen entwe-<br>ber burch bie völlige Glatte, ober mit |
|                   | bem Gifen felbft gegeben worben 24                                                |
| - 19 -            | 21. Arbeiten in Alabafter 31                                                      |
| <b>— 22</b> —     | 23. In Bafalt                                                                     |
| - 24 -            | 29. In Porphyr; und besonders von aus.                                            |
|                   | gedreheten Gefäßen — 38                                                           |
| <b>—</b> 30.      | Bon ber erhobenen Arbeit 44                                                       |
| <b>— 31</b> —     | 32. Bon ber Erganjung alter Berfe 46                                              |
| 33                | 34. Betrachtung über die Beit folder Er.                                          |
|                   | ganzungen                                                                         |
| - 35 -            | 39. Bon geschnittenen Cbelfteinen — 50                                            |

|                  | Band. Seite.                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| 5. 40.           | Anzeige ber iconften geschnittenen Steine V. 56     |
| <del> 41.</del>  | Liefgeschnittener Ropfe                             |
| 42.              | Figuren                                             |
| <b>— 43.</b>     | Erhoben geschnittener Steine, Ropfe 58              |
| - 44.            | Kiguren —                                           |
|                  |                                                     |
| į.               | weites Rapite L                                     |
| - 1.             | Bon ber Arbeit in Ergt 61                           |
| -2-3             | . Won ber Zubereitung des Ergtes jum                |
|                  | Gusse                                               |
| <b>—</b> 4.      | Bon ber Form, in welcher gegoffen                   |
|                  | wurde 63                                            |
| <b>—</b> 5 — 6.  | . Bon der Arf zu gießen und den Guß zusammenzusezen |
| <b>— 7.</b>      | Bon bem Löthen 67                                   |
| <b>—</b> 8.      | Bon eingelegter Arbeit in Ergt 68                   |
| <b>—</b> 9.      | Bon ber grünlichen Befleibung bes                   |
| • •              | Erites                                              |
| <del> 1</del> 0. | Bon ber Vergolbung allgemein . — 71                 |
| 11.              | Von zwo Arten berfelben — 73                        |
| <b>— 12.</b>     | Von der Vergoldung auf Marmor — 74                  |
|                  | . Eingesezete Augen                                 |
| 16.              | Anzeige ber beften Figuren und Sta-                 |
| 18               | tuen von Evit — 78                                  |
| — 17.            | In dem herculanischen Museo . — 79                  |
| — 18 — 20.       | In Rom; in den Palästen und Mu-<br>feiß             |
| <b></b> 21.      | In ben Billen und fonderlich in ber                 |
| - 21.            | Billa Albani                                        |
| <del>-</del> 22. | Bu Moren: - 90                                      |
| <b>– 23.</b>     | Bu Benedig 91                                       |
| - 24.            | Bu Meapel                                           |
| Windelmañ        |                                                     |
| ~~~~~            | , ,,                                                |

|                         |                     |          |                                         |         | *5      | anb | . E | eite. |
|-------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------|---------|---------|-----|-----|-------|
| <b>9. 25.</b>           | In Spani            | en .     | •                                       | •       | •       | •   | ₹.  | 94    |
| <b>— 26.</b>            | In Deutse           | hland    | •                                       | • '     | •       | •   | _   | -     |
| 27.                     | In Engel            | anb      | •                                       | •       | •       | ٠   | _   | 96    |
| <b>— 28 — 32.</b>       | Won ber !           | Urbeit ( | auf M                                   | ünzen   | •       | •   |     | _     |
| <b>2</b> ) 1            | ritte               | 8 .A     | a p                                     | it      | e I.    |     |     |       |
| <b>V</b> 0              | n der T             | laler    | ei b                                    | er 9    | (Ite    | t.  |     |       |
| _ 1 _ 2.                | Einleitung .        |          |                                         |         | • .     |     |     | 102   |
| - 3 - 4. 9              | Bon entdek          | ten alte | n Gem                                   | älden   | auf be  | r.  |     |       |
|                         | Mauer.              | Ju Ror   | n, voi                                  | ı welc  | ben fi  | đ   |     |       |
|                         | nur Beichi          | ungen    | erhalte                                 | n hab   | en      | ٠   |     |       |
| <b>-</b> 5 <b>-</b> 14. |                     |          | erhalt                                  | ene a   | ite G   | e:  |     |       |
|                         | mälde .             | •        | •                                       | •       | •       | •   |     | 105   |
| <del> 15.</del>         | Von Gen             |          |                                         | -       |         |     |     | 440   |
| <b>— 16 — 17.</b>       | Musei .             |          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |         |         | •   |     | 118   |
| -18 - 17.               |                     | -        |                                         |         |         |     | _   | _     |
| 10 25.                  | Gemälde             | 20100    | • •                                     | •       |         | •   |     | 122   |
| 24.                     | Bon ander           | rn Gen   | älden                                   | dieser  | 2(rt    |     |     | 134   |
| -25 - 26.               | Befdreibu           | ng zwo   | er ber                                  | fconf   | ten G   | es  |     |       |
|                         | mälde eber          |          |                                         |         |         |     |     |       |
| •                       | Tempel be           | - •      | in Do                                   | mpeji   | entbe   |     |     | 135   |
| <b>— 27.</b>            | worden .<br>Von den |          | i                                       | 200 (6) |         |     | _   | 133   |
|                         | lern bei @          |          |                                         |         |         | 4"  | _   | 136   |
| <b>— 28 — 32.</b>       |                     |          |                                         | e, wel  | che ner |     |     |       |
|                         | lich auffer         |          |                                         |         |         |     |     |       |
|                         | fanten Dr           |          |                                         |         |         |     |     | 137   |
| <b>—</b> 33.            | Bon ber 3           |          |                                         |         |         |     |     |       |
|                         | morden .            | •        | •••                                     |         | •       |     |     | 1.10  |
| 34.                     | ob die W            |          |                                         |         |         |     |     |       |
| •                       | oder römi           | de Ma    | iler ge                                 | we fen  | •       | •   |     | 141   |

#### Biertes Rapitel.

|              | zorerren arupitet.                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Band. Seite.                                                                                                     |
| . 1.         | Bon ber Malerei fethst und insbeson-<br>bere von dem Colorit. Bon der Ma-<br>lerei, die Monochroma hieß . V. 149 |
| - 2.         | Die mit Weiß gemalet war und Er.<br>klärung des Arikoteles — 150                                                 |
| - 3.         | Die mit Roth gemalet war — 151                                                                                   |
| - 4.         | Monodromata auf Gefäßen von ge. brafiter Erbe                                                                    |
| - 5.         | Bon bem hauptton in bem Colorit - 152                                                                            |
| - 6 <b>-</b> | 14. Bon ber Art und Weise ber Malerei auf ber Mauer insbesondere                                                 |
| - 15.        | Bon bemalten Statuen — 160                                                                                       |
| - 16 -       | 17. Bon bem Charafter einiger alten Maler - 161                                                                  |
| - 18.        | Von der Malerei in Mufaico — 164                                                                                 |
| - 19         | 20. Von dem Gebrauche des Mufaico 165                                                                            |
|              | Achtes Buch.                                                                                                     |
|              | dem Bachstume und dem Falle                                                                                      |
| der          | griechischen Kunft, in wel-                                                                                      |
|              | r vier Zeiten und vier Style                                                                                     |
| Töt          | inen gesest werden.                                                                                              |
|              | Grad Canical                                                                                                     |

2. Milgemeine Betrachtung über bie Style in ber griechischen Runft . . 3 — 4. Der altere Styl, und Wergleichung

beffelben mit ber Schreibart jener Beit - 172

Ginleitung .

- 5 - 10. Dentmale beffelben : auf Münten

|                 |             | 98                                                                                                      | and. Scite. |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>9.</b> 11.   | •           | Auf einem geschnittenen Steine                                                                          | . V. 181    |
|                 |             | . Auf Werken von Marmor .                                                                               | . —\183     |
|                 |             | . Eigenschaften biefes altern Styls                                                                     | - 189       |
|                 |             | . Erinnerungen über Nachahmungen be                                                                     |             |
|                 |             | ältern Styls                                                                                            | . — 194_    |
|                 |             | •                                                                                                       | . ~         |
|                 | 3           | weites Kapitel.                                                                                         |             |
| - 1             |             | Der hobe Stol und beffen Gigenschafte                                                                   | n — 206     |
| - 4             | •           | Ubrige Werte beffetben in Rom                                                                           | . — 211     |
| <b>—</b> 5      |             | Der icone Styl und beffen Gigen                                                                         |             |
|                 |             | schaften                                                                                                | . — 212     |
|                 |             |                                                                                                         | 213         |
|                 | •           | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                 | . — 215     |
|                 | •           |                                                                                                         | · — 217     |
|                 |             | . Die zwote und gefällige Gratie                                                                        |             |
| <b>—</b> 25     | - 26.       | . Anzeige zwoer Statuen als Mufter<br>ber erhabenen und gefälligen Gratie                               |             |
| <del>- 27</del> | 29.         | . Bon ber Runft in ben Figuren ber<br>Rinder                                                            |             |
|                 | · <b>D</b>  | rittes Rapitel.                                                                                         |             |
| <b>- 1</b>      | <b>—</b> 2. | Der Styl ber nachahmer und die Ab-<br>nahme und ber Fall ber Runft ange-<br>fangen burch die Nachahmung |             |
| 3               | 1           | Durch Bleif in Rebenbingen'                                                                             |             |
|                 |             | Muthmaßung über die Bemühung eis                                                                        |             |
|                 | ••          | niger Künftler, aus dem eingeriffenen                                                                   |             |
|                 | •           | Berberbniß in ber Runft jurufjufehren                                                                   |             |
| - 8.            |             | Bon den Reffeichen des Styls in ber Abnahme ber Runft                                                   |             |
| 9.              |             | Bon ber grofen Menge Porträttöpfe gegen wenig Statuen aus biefer Zeit                                   |             |
|                 |             | Sent ichten Contenten und berlet Mete                                                                   | 041         |

|                                   | Band. Seite.                                                                                                                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| j. 10.                            | Miebrige Begriffe von ber Sconbeit in ber legten Zeit V. 248                                                                        |
| 11.                               | Bon den Begrabniffurnen, welche beis nabe alle aus ipatern Zeiten find . — 249                                                      |
| — 12.<br>                         | Bon Berten, Die auffer Rom in an-<br>bern Städten bes romifchen Reichs ge-<br>gebeitet worden — 253                                 |
| <b>— 13.</b>                      | Bon bem guten Geschmate, welcher fich auch in bem Berfalle ber Kunft erhalten bat                                                   |
| <b>- 14 16.</b>                   | Beidluff biefes Rapitels. Bon einem aufferordentlichen Denkmafe fremder und ungeftalter Runft von griechtschen Rünftlern verfertigt |
| <b>- 17 - 20.</b>                 | Wiederholung des Inhalts — 260                                                                                                      |
| . 8                               | iertes Rapitel.                                                                                                                     |
| Von d                             | er Runft unter den Römern,                                                                                                          |
| <b>-</b> _1 <b>- 2</b> .          | Untersuchung bes römischen Stuls in ber Runft                                                                                       |
| - 3 - 4.                          |                                                                                                                                     |
|                                   | Bon Berfen römischer Bilbhauer mit römischen Inschriften                                                                            |
| - 5.                              | romifden Infdriften — 265                                                                                                           |
| - 5.<br>- 6.                      | römischen Inschriften                                                                                                               |
| - 6.<br>- 7.                      | römischen Inschriften                                                                                                               |
| <ul><li>6.</li><li>7.</li></ul>   | römischen Inschriften                                                                                                               |
| - 6.<br>- 7.<br>- 8.              | römischen Inschriften                                                                                                               |
| - 6.<br>- 7.<br>- 8.<br>- 9 - 10. | römischen Inschriften                                                                                                               |

|                   | Band. Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. 19 — 25.       | Rac bem zweiten punischen Rriege . V. 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b> 26 30.</b>    | Mach Groberung von Macebonien 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                 | Reuntes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die Cui           | nft des Altertums nach den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | n Umfänden der Zeit un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | n Griechen betrachtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | e de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della comp |
| ∵ €               | Erfies Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>- 1 - 2.</b>   | Borbericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | Bon ber Runft ber alteften Beiten bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | auf ben Phibias Bergeichniß ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                 | berühmtoften Runfter biefer Beit 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | Schulen ber Runft: in Siepon 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | Zu Korinth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | In der Insel Agina — 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>— 16.</b>      | Bon ben Umftanben in Griechenland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | turz vor bem Phibias in Absicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | der Verfassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>— 17-</b> .    | Ron den übrigen alteften Werfen ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | Runft aus biefer Beit — 325<br>Altefte Mungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>— 20.</b>      | Borbereitung und Beranlaffung zu dem<br>Klore der Lünfte und Wiffenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | burch Athen. Befreiung der Athenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | enser von ihren Lyrannen — 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <del> 21.</del>   | Siege ber Athenienfer über bie Perfer - 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>- 22 - 24.</u> | Wachstum ber Macht und bes Muths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | der Athenienser und anderer Griechen - 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>— 25 — 26.</b> | Der hierdurch veranlaßte Flor der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | Runfte und Wiffenschaften — 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <del> 27.</del>   | Aufnehmen ber Baufunft und Bilb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ,          |                                                                       | 415                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | •                                                                     | d. Seite.            |
|            | hauerei burch Wieberaufbauung ber                                     |                      |
|            | zerstöreten Stadt Athen                                               | <b>V.</b> 335 .      |
| -          | Künstler aus bieser Zeit                                              | <b>— 337</b>         |
| 33.<br>34. | Falsche Münze des Themistofles                                        | <b>— 342</b>         |
| 34.        | Bruftbilber des herodotus und des Euripides                           | - 343                |
|            |                                                                       | •                    |
| ฎ          | weites Rapitel.                                                       |                      |
| ພ          |                                                                       |                      |
| 1 - 2.     | Bon ber Runft von ben Beiten bes                                      |                      |
|            | Phibias an bis auf Alexander ben Großen                               | - 345                |
| 3 8.       |                                                                       | — 34 <b>5</b>        |
| 9.         | Allgemeine Betrachtung ber Runft in                                   |                      |
|            | dieser Zeit                                                           | 354                  |
| 10.        | Rünftler biefer Zeit                                                  |                      |
|            | Phidias                                                               | <b>—</b> 35 <b>8</b> |
| 15.        | Alfamenes                                                             | <b></b> . 362        |
|            | Agorafritus                                                           | <b>—</b> 363         |
| 19.        | Fior der Poefie und der Kunft mab. rend dem peloponnefischen Kriege . | 3/#                  |
| 20.        | Werte ber Runft und Rünftler in bem                                   | <b>—</b> 367         |
| 20.        | peloponnesischen Kriege                                               | <b>—</b> 369         |
| 21 - 24.   | Poinfletus                                                            | - 370                |
| 25.        | Stopas                                                                | <b>— 375</b>         |
| 26 - 31.   | Won der niobe                                                         | — 37 <b>7</b>        |
| 32.        | Rtefilaus                                                             | - 387                |
| 33 - 36.   | Bon bem vermeinten ferbenden Sech.                                    |                      |
|            | ter                                                                   | 388                  |
| 37.        | Myron .                                                               | 39 <b>5</b>          |
|            | Zweifel über bessen Alter                                             | 398                  |
|            | Schüler des Muron                                                     | 403                  |
| 43 — 44.   | Widerlegung ber Meinung, daß bie Bergötterung bes homerus aus bie-    |                      |
|            | fer Zeit sei                                                          | - 40S                |
|            |                                                                       |                      |

Großen

(ippus

6 - 10. Bildbauer und Steinschneiber :

V)

| ٠.         | 5-      | ٠. |     |         |                  |        |      |       |        | 1                                       | Bant   | . S       | ite. |
|------------|---------|----|-----|---------|------------------|--------|------|-------|--------|-----------------------------------------|--------|-----------|------|
| 5. 1       | 1 .     | _  | 17. | Mgef    | anbe             | ۲,     | 300  | l ŋ b | oru    | 8 , 1                                   | ınb    |           |      |
|            |         |    |     |         | enobi            |        | un   | id ve | n ihr  | em A                                    | er:    |           |      |
|            |         |    |     |         | 000              |        | •    |       | •      | •                                       | •      | VI.       | 16   |
|            | •       |    |     |         | otel             |        |      |       | •      | ٠                                       | •      | _         | 24   |
| <b>—</b> 2 | 2 -     |    | 23. | Mater   | :: U p           | ell    | t \$ |       | •      | •                                       | •      | -         | 29   |
| 2          | 4.      |    |     | Ur i st | ides             |        | •    |       | •      | •                                       | •      | _         | 31   |
| 2          | 25.     |    |     | Prot    | oger             | l e \$ | •    |       | •      | •                                       | •      |           | _    |
| 2          | 26.     |    |     | Nif (   | m a c            | u 8    | •    |       | •      | •                                       | • `    |           | 30   |
| :          | 27      | -  | 28. |         | Bildr            |        | જા દ | er (  | nbe    | rs t                                    | e s    |           |      |
|            |         |    |     | _       | g e n            | ٠      | •    |       | •      | •                                       | •      | _         | -    |
|            |         |    |     | Köpfe   |                  | • •    | •    |       | •      | •                                       | ·      | <b></b> . | 34   |
| _;         |         |    |     | Statı   |                  | •      | •    |       | •      | •                                       | •      | -         | 36   |
| _          | 32      | _  | 33. |         | n Gef            |        |      | if et | hobei  | ten W                                   | 3er,   |           |      |
|            |         |    |     | _       | sebilde          |        |      | _     | •      | •                                       | •      | _         | 38   |
|            | 34      | _  | 35. | Von     | Bildn            | iffen  | bes  | De    | m o st | ben                                     | € \$ . |           | 39   |
|            |         |    |     |         |                  |        |      |       |        |                                         |        |           |      |
|            |         |    | 3   | w e     | ite              | \$.    | R    | a     | p i    | t e                                     | r.     |           |      |
|            | 1.      |    |     | Von     | ber :            | Runst  | na   | d) (  | Ulex   | anb                                     | er 8   |           |      |
|            |         |    |     |         | Gro!             |        |      |       |        | den n                                   | äđ)    |           |      |
|            |         |    |     |         | Nachfo           | -      |      |       |        | •                                       | •      | -         | 43   |
| _          | 2.      |    |     |         | eil ber          |        |      |       | n in ( | Gried                                   | en.    |           |      |
|            | _       |    |     |         | an be            |        | •    |       |        |                                         | •      | _         | _    |
|            | 3.      |    |     |         | esonde<br>ser un |        |      |       |        |                                         |        | _         | 44   |
|            |         |    |     |         | r dem            |        |      |       |        | •••                                     | •.     |           | 45.  |
|            | 4.<br>5 |    | *   |         | e bem            |        |      |       |        | 01 n f 2                                |        |           | 43.  |
|            | Э       | _  | 7.  | *****   | e vem            | <br>•  |      |       | N D    | A 0 1 1                                 |        |           |      |
|            | 8.      |    |     |         | fe der           |        |      | ug h  | ieler  | Reit                                    | •      |           | 49:  |
| _          | 9.      |    |     |         | Mü               |        | -    |       |        |                                         |        |           | -10  |
| _          | 7.      |    |     |         | Erst             |        |      |       |        | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | • • •  |           |      |
|            | 10      |    | 15  |         | fogen            |        |      |       |        | . DØ                                    | re .   |           | 51.  |
|            |         |    |     |         | izen a           |        |      |       |        |                                         |        |           |      |
|            | •       |    |     |         | reinter          |        |      |       |        |                                         |        |           |      |
|            |         |    |     | K h u   | 8 .              | •.     |      | ٠.    | •.     | •                                       | •      | -         | 58   |
|            |         |    |     |         |                  |        |      |       |        |                                         | 04     |           |      |

|                   | Bar                                                                                                 | b. 6 | ett:. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| §. 19.            | Bon einer Statue bes Jupiters .                                                                     | VI.  | 58    |
| <b>—</b> 20.      | Menanbers, bes Romifus, Bilbnig                                                                     |      | 62    |
| 21.               | Musfohnung bes herfules in ber                                                                      |      |       |
| •                 | Villa Albani                                                                                        | -    | 63    |
| <u>- 22 - 24.</u> | Berpfiangung ber Runft aus Griechen-<br>land in andere gander                                       |      | 64    |
| 25.               | übrig gebliebene griechifche Werte in                                                               |      |       |
|                   | Agnyten gearbeitet                                                                                  | -    | 66    |
|                   | Kon Bafait                                                                                          |      |       |
|                   | Von Porphyr                                                                                         | _    | 69    |
| -31 - 32.         | Betrachtung über bie Runft und Poe-                                                                 |      |       |
|                   | fie dieser Zeit                                                                                     |      | 71    |
| <b>—</b> 33.      | In Afien unter ben Seleuciben .                                                                     | -    | 73    |
| <del> 34.</del>   | Begebenheiten in Griechenland bis gu                                                                |      |       |
|                   | ber Wieberherftellung ber Runft ba-                                                                 | _    | 75    |
| <b>—</b> 35.      | Beranlaffung bes achäifchen Bundes                                                                  |      | _     |
| <del> 36.</del>   | Reue Berfaffung in Griechenland burch<br>ben achaifden Bund                                         | _    | 76    |
| — 37 <b>—</b> 38. | Rrieg bes achaifden Bunbes mit ben<br>Atoliern und Buth ber Parteien wi-<br>ber bie Werfe ber Runft | _    | 78    |
| , <b>D</b>        | rittes Kapitel.                                                                                     |      | ,     |
| <u> </u>          | Flor der Kunst in Sicilien in wäh-<br>renden Kriegen und Verwüstungen von<br>Griechenland           |      | 82    |
| - 6 - 10.         | Slor ber Runft unter ben Königen                                                                    |      | -     |
|                   | von Pergamum                                                                                        |      | 87    |
| — 11 — 12.        | Bieberherftellung ber Runft burch den<br>Frieden nach gedachtem achaifchen                          | •    | •     |
| <del>-</del> 13.  | Kriege                                                                                              |      | 91    |
|                   | von kurger Dauer                                                                                    | -    | 92    |

|                       | Band.                                                                                                                                | Seite. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>9.</b> 14 — 15.    | Rünftler biefer Beit und besonbers<br>Upollonius ber Meister bes Corso<br>im Belvebere VI                                            | . 94   |
| <del>- 16 - 17.</del> | Beschreibung bes verftummelten Ber-<br>fules im Belvebere                                                                            | .96    |
| - 15 - 19.            | Der farnefische herfules                                                                                                             | 99     |
| <b>— 20.</b>          | Abermaliger Sall ber Runfte und Ber-<br>luft ber griechischen Freiheit                                                               | 101    |
| <b>— 21.</b>          | Eroberung und Plünderung der Stadt Rorinth                                                                                           | 103    |
| 22.                   | Biderlegung über vermeinte erhalte-<br>ne Statuen aus biefer Zeit —                                                                  | 104    |
| <b>— 23.</b>          | Der Römer Raub ber iconften Runfts werke aus Griechenland —                                                                          | _      |
| - 24 - 25.            | Aufgeführte Gebäude in Griechenland -                                                                                                | 106    |
| 26.                   | Fall ber Runft in Agopten und in Grofigriechenland                                                                                   | 108    |
| — 27 — 29.            | Fall ber griechischen Kunft unter ben Königen in Sprien —                                                                            |        |
| <b>— 30 — 31.</b>     | Enbe ber griechischen Kunft in Agnp-<br>ten und Widerlegung bes Baillant                                                             |        |
| •.                    | und Anderer —                                                                                                                        | 111    |
| <b>— 32</b> — 33.     | Wieberherstellung ber Kunft in Gries denland und ju Sprafus —                                                                        | 114    |
| <b>—</b> 34,          | Röpfe im Dufeo Rondinini                                                                                                             | 116    |
| <b>— 35 — 39.</b>     | Nachtheile ber Lunft durch die mithri-<br>datischen Kriege und Berftörung in<br>Griechensand, in Großgriechensand und<br>in Sicilien | 117    |

## Eilftes Buch.

Bon ber griechischen Kunft unter ben Römern.

## Erftes Rapitel.

|            |          | Bant                                                                                         | . E | eite |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| <b>5</b> . | 1.       | Unter ber Republif vor ber Beit ber                                                          | VI. |      |
|            | 2 — 3.   | Bermeinte Bilbniffe bes Scipio .                                                             | -   | -    |
|            | 4.       | Bermeinter Schilb beffelben                                                                  |     | 129  |
|            | 5.       | Bon ben Triumviraten an, burch ben L. Splia beforberte Runfte und aus- geführte Werte        |     | 132  |
| _          | 6.       | Der Tempel bes Glufs ju Pranefte                                                             | _   | 133  |
| _          | 7.       | Das baseibst gefundene Musaico und<br>Zweisel wider die vorigen Auslegun-<br>gen besselben   | _   | 134  |
|            | 8.       | Borgefcblagene neue Auslegung                                                                | _   | 135  |
| _          | 9.       | Bon ber Pracht in Rom als ein Grund<br>ber Aufnahme ber Runfte bafelbft .                    | _   | 137  |
| _          | 10 — 11. | Insbefondere vom Julius Cafar                                                                | _   | 138  |
|            | 12.      | Bon griechischen Runftlern in Rom: Freigelaffene Runftler                                    |     | 142  |
| _          | 13.      | Undere berühmte griechische Rünftler                                                         | _   | 144  |
| _          | 14.      | und insbesondere Rriton und Mistolaus, Bilbhauer von Uthen .                                 |     | 145  |
| _          | 15 — 17. | Burufgebliebene Runftler in Griechen,                                                        | -   | 147  |
| _          | 18.      | übrig gebliebene Werfe ber Runft. 3wo Statuen gefangener Könige im Campidoglio               | _   | 152  |
|            | 19 — 22. | Statue bes Pompeius nebst dem Bildniffe bes Sertus Pompejus auf einem geschnittenen Steine . |     | 154  |

|           |                                                                                     | ,             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|           |                                                                                     | 421           |
|           | Ban                                                                                 | b. Seite.     |
| 3.        | Irrig vermeinte Statue bes Marius                                                   | VI. 161       |
| 4.        | Bruftbilb bes Cicero im Palafte                                                     | 121 142       |
| •         | Mattei                                                                              | - 163         |
| 5.        | Bermeinte Statue bes Dublius Clo.                                                   |               |
| -         | bius                                                                                |               |
| 3         | meites Kapitel.                                                                     |               |
| 1 — 2.    | Unter ben römischen Raifern. Unter                                                  |               |
|           | bem Augustus                                                                        | <b>— 165</b>  |
| 3.        | Deffen öffentliche Werke überhaupt .                                                |               |
| 4 — 5.    | Bermeinte Statue bes Quintus Cincinnatus                                            | - 166         |
| <b>5.</b> | Statuen und Werte ber Runft vor<br>bes Muguftus Beit. Deffen eigene                 | 200           |
| ·.        | Son irrig sogenanten Statuen ber                                                    | <b>— 169</b>  |
| •         | Kleopatra                                                                           | 172           |
| 3.        | Bon gefdnittenen Steinen biefer Beit                                                | <b>— -173</b> |
| ).        | Bilbniffe bes Marcus Agrippa .                                                      | - 175         |
| ٠.        | Muthmaffung über eine Karnatide bes Diogenes ju Athen                               | 176           |
|           | Bon Werfen ber Baufunft unter bem                                                   |               |
|           | Muguftus. Grabmal bes Marcus                                                        |               |
|           | Plautius bei Tivoli                                                                 | <b>— 177</b>  |
|           | Gemälbe bes Grabmals ber na fonen                                                   | <b>— 178</b>  |
| •         | Werke ber Kunft vom Afinius Po-                                                     | - 181         |
| •         | Won der Willa des Webius Wollio                                                     |               |
| •         | auf bem Pausilippo bei Reapel .                                                     | - 182         |
| •         | Unter dem Tiberius. Bon den Um-<br>ftänden in Griechenland; Reigung bes<br>Eiberius | 183           |
| _ 20.     | übrige Denkmale ber Runft. Bafe gu                                                  | 100           |
|           | Possuolo                                                                            | — 18 <b>5</b> |
| ndeimañ.  | 6. 20                                                                               | -             |

|           |                | Band. Seite.                                                                                                                   |
|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>§.</b> | 21.            | Bermeinte Statue bes Germanicus VI. 186                                                                                        |
|           | 22.            | Unter bem Caligula. Deffen Unfin - 187                                                                                         |
| -         | 23 — 2         | 24. Griechenland burch ihn von Statuen ausgeplunbert — 188                                                                     |
|           | 25.            | Unter dem Claudius. Deffen Gio<br>genschaft und Bruftbild — 192                                                                |
| -         | 26 — ;         | 27. Beurtheilung bes irrig fogenanten Grus<br>po bes Patus und ber Arria. Ans<br>zeige ber irrigen Auslegungen biefes<br>Werks |
|           | 28.            | Wahricheinlichere Grelarung beffelben - 196                                                                                    |
|           | 29.            | Beurtheilung eines andern irrig be-<br>nanten Grupo — 198                                                                      |
|           | 30.            | Wiberlegung ber Benennung bes Da-<br>pirius und feiner Mutter: in Ab-<br>ficht ber Geschichte selbft — 199                     |
| _         | 31.            | Aus ber Borftellung — 200                                                                                                      |
|           | 32.            | Ameifel wider die von mir anderwärts<br>gegebene Auslegung der Phäbra und<br>des Hippolytus                                    |
| _         | 33 — 3         | 34. Wahrscheinliche Borftellung bes Elektra und bes Dreftes — 201                                                              |
|           | 3 <b>5</b> — 3 | 36. Unzeige einer andern Statue der Glet.<br>tra in der Billa Panfili                                                          |
|           |                | Drittes Rapitel.                                                                                                               |
|           | 1.             | Unter bem nero. Bon beffen Ges                                                                                                 |
| _         | 9.             | 2 02 6                                                                                                                         |
|           | 2 — 3<br>4.    | 3. Bon begien Bilonigen — 207 Irrig vermeinte Köpfe bes Seneca — 210                                                           |
| _         | 4.<br>5.       | Irrig vermeinte Statue desselben in                                                                                            |
|           | 6.             | der Villa Vorghese — 213<br>Unarundliche Benennung des Dichters                                                                |
|           | ٠.             | - Persius, einem Kopfe gegeben . — 214                                                                                         |

|              | Sunt. Stitt.                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>'.</b>    | Buffand ber Runft VI. 216                                     |
| •            | Buftand von Griechensand und borther weggeführere Statuen 217 |
|              |                                                               |
| 10.          | etatuen aus Griechenland durch Me-<br>ro weggeführet — 218    |
|              | Befdreibung des Apollo im Belve-                              |
| •            | bere                                                          |
| - 13.        | Imgleichen bes irrig fogenanten Sech                          |
|              | ters in ber Billa Borghefe . — 225                            |
| •            | Unter ben brei unmittelbaren Rach                             |
|              | folgern bes Mero — 232                                        |
| •            | Unter bem Befpafianus — 233                                   |
|              | Bon ben falluftifden Garten und                               |
|              | ben bafelbft gemachten Entbefungen 235                        |
| •            | Unter bem Titus 237                                           |
| 10           | Berfe ber Runft 238                                           |
| - 20.        | Arrig genante Giegeszeichen bes Das                           |
|              | riuš                                                          |
| 22.          | Bildniffe des Titus — 243                                     |
| ١.           | Unter bem Berva. Bon beffen Foro - 247                        |
| •            | Deffen Biloniffe 248                                          |
| •            | Statue bes Gpaphrobitus — 249                                 |
| •            | Unter bem Trajanus. Die von bem                               |
|              | Raifer bem Berdienfte wiedergegebne                           |
|              | Chre ber Statuen als eine Urfache                             |
|              | bes Muinchmens ber Runft. Runftler,                           |
|              | welche vielleicht um tiefe Zeit geblus                        |
|              | bet haben                                                     |
| <b>-</b> 32. | Bon bem Trajanus aufgeführete                                 |
|              | Werf                                                          |
| 3.           | Bon ben Umftanben ber Griechen 262                            |

## 3 wolftes Buch.

## Erftes Rapitel.

| <b>5</b> . | 1.        | Unter bem Sabrianus. Deffen Refits nig und Liebe ber Runft . VI. 267                             |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>2.</b> | Beförberung der Kunst durch große<br>und mit Statuen ausgezierte Gebäude.<br>In Griechenland — — |
| _          | 3.        | Befonders ju Athen — 268                                                                         |
|            | 4.        | Die Runft burch andere Personen nach bem Beispiele bes Raifers beforbert - 269                   |
| _          | 5.        | In Italien. Bon bem Theater zu Eavua                                                             |
| -          | 6.        | Von feinem prächtigen Mausoleo gu Rom                                                            |
| _          | 7.        | Bon feiner tiburtinischen Billa und von dafelbit ausgegrabnen Statuen . — 272                    |
| _          | 8 9.      | Das Gemälbe ber Tauben in Musaico - 274                                                          |
| _          | 10 — 11.  | Befdreibung amo anderer folder Ge-<br>malbe im herculanischen Mufeo . — 277                      |
| -          | 12.       | Betrachtung ber Kunft ber Zeichnung unter biesem Kaiser — 279                                    |
| _          | 13.       | Von ben bamals verfertigten Nachabe mungen ägnytischer Statuen                                   |
| _          | 14.       | Bon Werfen ber griechischen Kunft.<br>Zween Centauren im Mufeo Cae                               |
|            |           | pitolino — 281                                                                                   |
| _          | 15.       | Bilbniffe bes Untinous — 283                                                                     |
| -          | 16.       | Bruftbild besselben in der Villa Als                                                             |
| _          | 17 — 18.  | Der koloffalische Kopf deffelben zu Monder bragone 284                                           |
|            |           | and the same and the same                                                                        |

|                     | Band. Seite.                                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| §. 20.              | Won bem irrig fogenanten Untinous                                   |
|                     | oder bem Meleager im Belvebere VI. 286                              |
| <u>- 21 - </u>      | 22. Bildniffe bes habrianus — 288                                   |
|                     | Zweites Kapitel.                                                    |
| <b>- 1</b> -        | 2. Unter ben Antoninen. Allgemeine Betrachtung über bie Runft — 293 |
| <b>—</b> 3 <b>—</b> | 5. Bon ber Statue einer Thetis 296                                  |
| - 6 -               | 7. Bon bem toloffalifchen Ropfe einer & a u.                        |
| <u>-</u>            | ftina                                                               |
| - 8.                | Bon Bruftbilbern biefer Raifer 302                                  |
| <b>-</b> 9.         | Bon bes Marcus Aurelius Sta-                                        |
| •                   | tue ju Pferde 304                                                   |
| <del> 10.</del>     | Bon der Statue des Arifides und                                     |
|                     | vom herodes utticus — 306                                           |
| 11.                 | Misbrauch der Statuen an Personen - ohne Berbienste — 308           |
| <b>— 12.</b>        | Unter bem Commobus 309                                              |
| <del>- 13</del>     | 15. Frig vermeinte Statue des Com-                                  |
| 16                  | 19. Sall ber Runft unter bem Septi.                                 |
|                     | mius Geverus. Bon Berfen un.                                        |
|                     | ter diesem Kaiser — 315                                             |
| 20.                 | Unter bem Caracalla — 319                                           |
| <b>— 21.</b>        | Unter bem heliogabalus — 321                                        |
| <u> - 22 - </u>     | 24. Unter bem Alexander Severus - 322                               |
| <b>—</b> 25.        | Von einer Statue des Pupienus. — 326                                |
| <b>— 26 —</b>       | 29. Berfall der Runft unter bem Gal                                 |
|                     | lienus — 327                                                        |
| :                   | Drittes Rapitel.                                                    |
| <b> 1</b> .         | Betrachtung ber Kunft unter bem                                     |
|                     | Conftantin; in einigen übrigge.                                     |
|                     | bliebenen Werken                                                    |
|                     | •                                                                   |

|           |           | Band. Seite.                                                                                                                |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>§.</b> | <b>2.</b> | Bon bem Grabmale ber Conftantia<br>und von der großen Urne von Por-<br>phyr baselbst und von Gemälden in<br>Musaico VI. 335 |
|           | <b>3.</b> | Erinnerung über bie Baufunft biefer geit                                                                                    |
|           | 4 5.      |                                                                                                                             |
|           | 6.        | Bon bem Berfalle ber Stadt Athen und von ber Zerftörung ju Rom . — 352                                                      |
|           | 7 — 9.    | Won vermeinten Statuen bes Jufti-<br>nianus und bes Belifarius . — 355                                                      |
| _         | 19.       | Lestes Schikfal ber Statuen in Rom - 359                                                                                    |
| _         | 11.       | In Conftantinopel                                                                                                           |
| _         | 12.       | Runft unter ben Griechen in fpatern Beiten                                                                                  |
| _         | 13.       | Befdluß                                                                                                                     |

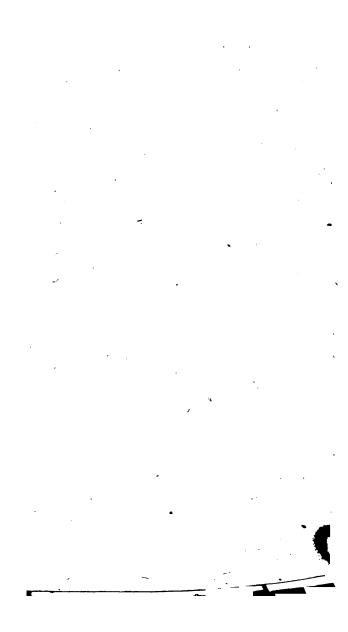

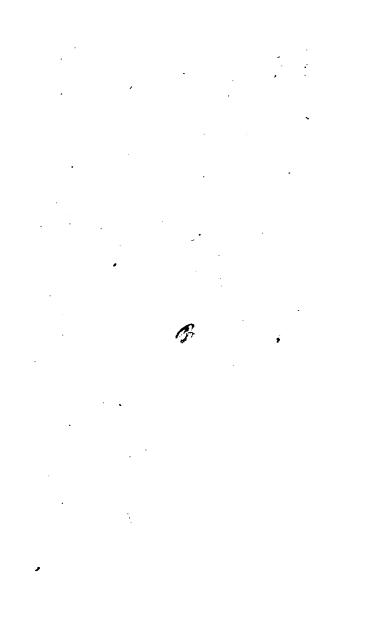



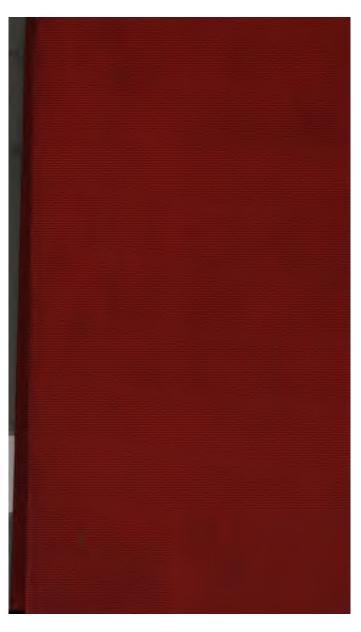